

AMMANAME SUMMANAME SUMMANA

# Tannenberg-Jahrweiser 1936

Zusammengestellt von Fritz Jugo Hoffmann Zeichnung der Monatsleisten von Karl Martin Weinböhla bei Meißen

## Inhaltsverzeichnis

| Dle Tage des Jahres 3-                                                     |     | Bilder                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ludendorff. Gedicht von Wigo Welgand.                                      | 15  | - 0.00                                                                          |     |
| Kriegsersahrung. Don General Ludendorff Ist Wissen Gesahr für Gotterleben? | 16  | Der feldherr und seine Gattin. Lichtbild<br>An der Front im Nebelung (November) | 14  |
| Don Dr. Mathlide Ludendorff                                                | 19  | 1918. Ilohtbild                                                                 | 10  |
| 3um hundertfünfzigsten Todestag                                            | ,   | Hinter der Front Im Nebelung (November)                                         |     |
| Friedrichs des Großen                                                      | 23  | 1918. Elchtbilb                                                                 | 1 ( |
| Das Wunder von Dalmy. Don Graf Moltke                                      | 2.4 | Totenmaske Friedrichs des Großen.                                               |     |
| Der feldherr. 3ltat aus "Der totale                                        | -,  | Lichtbild                                                                       | 2:  |
| Rrieg" von General Ludendorff                                              | 29  | Im Sturm. Ölgemalde von Arth. Ahrens                                            | 30  |
| Artfremde Frauenwertung — der Unheils-                                     | -,  | Zerenverbrennung zu Derneburg 1555,                                             | ,   |
| weg unseres Volkes. Don Lena Oßwald                                        |     | Holyschnitt, Flugblatt 1555                                                     | 3 : |
|                                                                            | 30  | Die zeren im Fürstentum Jülich 1591,                                            | 7.  |
| Serenwahn und Teufelsglauben                                               | 34  | Her geset im gatheritain garra, 1777,<br>Holsfchnitt, flugblatt 1591            | 2.  |
|                                                                            | 74  | Der Zöllenrachen, Folsschnitt, Flugblatt                                        | 3:  |
| Erzlehung zur Volkseinheit in der Schule.                                  | 27  | 16 John Jorganini, Gragoran                                                     | 3.  |
| Don Schlüter                                                               | 37  | 16. Jahrh                                                                       | 3 ( |
| Die Weltanschauung als Grundlage des                                       |     |                                                                                 |     |
| wirtschaftlichen Zandelns und der sees                                     |     | dern 1917. Gemälde von Otto Engels                                              | -   |
| llschen Befruchtung des täglichen Wirts                                    |     | hardt-Ryffhäuser                                                                | 3   |
| schaftkampses. Don Dr. rer. pol.                                           |     | Deutsche Porzellanmalkunst von R.Martin                                         | 4   |
| Armin Roth                                                                 | 43  | "Freedom to Enne". Aus der Mappe                                                |     |
| Der Senker. Gedicht von Gustav Engelkes                                    | 52  | "De Stedinge" von B. Winter                                                     | 5   |
| Den von Rom gemordeten Stedlngern.                                         |     | Sonnenwarte (Sazellum) auf den Externs                                          |     |
| Aus dem Gedicht von Gustav Engelkes                                        | 52  | stelnen. Lichtbild                                                              | 5   |
| Die Rreuzspinne. Gedicht von G. Engelkes                                   | 53  | Die Externstelne. Lichtbild                                                     | 5   |
| Spruch. Von Oskar Zellem                                                   | 53  | So stellte man sich ble alten Deutschen vor.                                    | •   |
| Rätfelraten um Bauwerke unserer Uhnen.                                     |     | Stlch von 1660                                                                  | 5   |
| Don Daltin Förtsch                                                         | 54  | Germanln aus der Bronzezeit (vor 3500                                           |     |
| Sachsentreue. Gebicht von Erich Weserling                                  | 61  | Jahren). Lichtbild                                                              | 5   |
| Aus der Welt der Gländischen Saga.                                         |     | Germane aus der Bronzezelt (vor 3500                                            |     |
| Don Friedel Cohmar                                                         | 63  | Jahren). Lichtblid                                                              | 5   |
| Die Welt der Deutschen Sagen u. Marchen                                    | 68  | Aufziehendes Gewitter auf Spit. Lichtblid                                       | 6:  |
| Bur Schöpsunggeschichte. Don frit Sugo                                     |     | Germanlich-heidnische Kunst in römischen                                        |     |
| Hoffmann                                                                   | 69  | "Domschähen". Schmuckschrein aus                                                |     |
| Racht und Ende. Gedicht von Lotte Suwe                                     | 72  | Lund (um das Jahr 1000). Elchtbild                                              | 6   |
| Der Tod als Vollender.                                                     |     | Der Große Andromeda-Nebel und eine                                              |     |
| Gedicht von Mathilde Ludendorff                                            | 72  | Sternschnuppe. Lichtbild                                                        | 6   |
| Julsest. Don Ilse Wenzel                                                   | 73  | Die Alge Pandorina                                                              | 7   |
| Erleben. Gedicht von Walther Mosich .                                      | 77  | Die Alge Volvor                                                                 | 7   |
| Ein Sohn der Berge. Gedicht v. W. Angerer                                  | 78  | Scescheide (Ascidia) und Canzettsischen                                         |     |
| Pseudowissenschaft Astrologie. Don Artur                                   | , - | (Amphioxus)                                                                     | 7   |
| Teichgraeber                                                               | 79  | Der Tod als Vollender. Aus d. Mappen-                                           | ŕ   |
| Doga                                                                       | 83  | werk "Mütter" von Elna Richter                                                  | 7   |
| Künstliche Verblödung durch "Übungen".                                     | ٠,  | Sochgebirgs-Oletscherwelt. Lichtbild                                            | 7   |
| 3ltat aus "Induziertes Irresein" von                                       |     | Eln Sohn der Berge. Elchtblld                                                   | 7   |
| Dr. Mathilde Ludendorff                                                    | 84  | Zeichnung v. Strick (Astrologie: Soroskop)                                      | 8   |
| Der geheimnlsvolle Geisterbeschwörer. Ein                                  | - 7 | Jeldnung von Strick (Poga-Ubungen).                                             | 8   |
| Märchen von Ellv Ziese                                                     | 85  | Umschlagzeichnung von Lina Alchter                                              | -   |
|                                                                            |     |                                                                                 |     |



| Mittwoch                                                                        | •  | 1.                                     | Rubolf                                                                     | Lutberga                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Donnerstag                                                                      |    | 2.                                     | Usto                                                                       | Abele                                                                           |
| Freitag                                                                         |    | 3.                                     | Ulfreb                                                                     | Iba                                                                             |
| Sonnabend                                                                       |    | 4.                                     | Rüblger                                                                    | Urba                                                                            |
| Sonntag                                                                         |    | 5.                                     | Edeharb                                                                    | Seilgarb                                                                        |
| Montag                                                                          | ூ  | 6.                                     | Dolfmar                                                                    | Abeiheib                                                                        |
| Dienstag                                                                        |    | 7.                                     | Abolf                                                                      | Heibrun                                                                         |
| Mittwoch                                                                        |    | 8.                                     | Abalbert                                                                   | Heigarb                                                                         |
| Donnerstag                                                                      |    | 9.                                     | Eilfried                                                                   | Amalberta                                                                       |
| Freitag                                                                         |    | 10.                                    | Dietwin                                                                    | Hiibegarb                                                                       |
| Sonnabend                                                                       |    | 11.                                    | Oswaid                                                                     | Heima                                                                           |
| Sonntag                                                                         |    | 12.                                    | Reinhold                                                                   | Baba                                                                            |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | Œ  | 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18. | Hildimar<br>Erhard<br>Herdinand<br>Roland<br>Dietmund<br>Reinhard<br>Hafon | Herigunde<br>Abalwine<br>Nothilde<br>Herigard<br>Erharda<br>Gertrud<br>Hilderun |
| Montag                                                                          | •  | 20.                                    | Geruif                                                                     | Liebgard                                                                        |
| Dienstag                                                                        |    | 21.                                    | Irminfrid                                                                  | Sigune                                                                          |
| Mittwoch                                                                        |    | 22.                                    | Eigiloif                                                                   | Irmintrud                                                                       |
| Donnerstag                                                                      |    | 23.                                    | Bernhard                                                                   | Isgard                                                                          |
| Freitag                                                                         |    | 24.                                    | Argrim                                                                     | Gebaida                                                                         |
| Sonnabend                                                                       |    | 25.                                    | Kari                                                                       | Meinfride                                                                       |
| Sonntag                                                                         |    | 26.                                    | Amaibert                                                                   | Gundofa                                                                         |
| Montag                                                                          | 30 | 27.                                    | Irmund                                                                     | Norgard                                                                         |
| Dienstag                                                                        |    | 28.                                    | Arnuif                                                                     | Bernhiid                                                                        |
| Mittwoch                                                                        |    | 29.                                    | Manfred                                                                    | Abelgunde                                                                       |
| Donnerstag                                                                      |    | 30.                                    | Leuthoid                                                                   | Nortrud                                                                         |
| Freitag                                                                         |    | 31.                                    | Abo                                                                        | Bernharda                                                                       |



| Sonnabend<br>Sonntag                                                            |            | 1. 2.                                         | Albert<br>Dietgard                                                        | Siegberta<br>Hildegunde                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | <b>(g)</b> | 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.        | Berno<br>Gilbert<br>Bertrab<br>Saljo<br>Irmo<br>Meinfrib<br>Ronrab        | Abba<br>Ragelinbe<br>Winfribe<br>Gilberta<br>Brigitte<br>Ethelgunbe<br>Freba      |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | Œ.         | 10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.        | Arnold<br>Nordulf<br>Adalwalt<br>Berold<br>Norwin<br>Erid<br>Dankmar      | Framhild<br>Bertrade<br>Inghild<br>Ermenhild<br>Berwiga<br>Ethelfride<br>Oda      |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | •          | 17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23. | Tanfred<br>Ragnar<br>Siegbert<br>Jördi<br>Ordulf<br>Ruppredit<br>Wendelin | Walbtraut<br>Gebharda<br>Ridhberta<br>Walbfride<br>Gundhilde<br>Frida<br>Wilburga |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend            | 3          | 24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.        | Urnhard<br>Rother<br>Ludwig<br>Graswin<br>Torismut                        | Abaltraut<br>Ermina<br>Alberta<br>Ulrifa<br>Walburga                              |



| Sonntag                                                                         |   | 1                                     | Lothar                                                                       | Mathilde                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | • | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.      | Herfrid<br>Unfeim<br>Oswin<br>Ingomar<br>Friedrich<br>Hardo<br>Sundolf       | Gerlinde<br>Ranna<br>Richarda<br>Gerwina<br>Oswina<br>Friederife<br>Uila       |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag |   | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14. | Aginaib<br>Riobwig<br>Ratmar<br>Arno<br>Teutwarb<br>Hibibert<br>Wolfdietrich | Wiltrub<br>Reinharda<br>Swindberta<br>Roberta<br>Maiwine<br>Wanda<br>Trudhilde |
| Montag                                                                          | Œ | 16.                                   | Signot                                                                       | Luitgarbe                                                                      |
| Dienstag                                                                        |   | 17.                                   | Robert                                                                       | Weneba                                                                         |
| Mittwoch                                                                        |   | 18.                                   | Edward                                                                       | Wolfdriga                                                                      |
| Donnerstag                                                                      |   | 19.                                   | Leopoid                                                                      | Arubiinbe                                                                      |
| Freitag                                                                         |   | 20.                                   | Woifram                                                                      | Swanewit                                                                       |
| Sonnabend                                                                       |   | 21.                                   | Sigismund                                                                    | Framgarb                                                                       |
| Sonntag                                                                         |   | 22.                                   | Eilo                                                                         | Heriinbe                                                                       |
| Montag                                                                          | • | 23.                                   | Herbert                                                                      | Siegtraut                                                                      |
| Dienstag                                                                        |   | 24.                                   | Edelmar                                                                      | Wissegund                                                                      |
| Mittwoch                                                                        |   | 25.                                   | Wulf                                                                         | Vosthisd                                                                       |
| Donnerstag                                                                      |   | 26.                                   | Berthilo                                                                     | Froda                                                                          |
| Freitag                                                                         |   | 27.                                   | Roderich                                                                     | Rojamunde                                                                      |
| Sonnabend                                                                       |   | 28.                                   | Guntram                                                                      | Ilje                                                                           |
| Sonntag                                                                         |   | 29.                                   | Berthold                                                                     | Udesinde                                                                       |
| Montag                                                                          |   | 30.                                   | Wigand                                                                       | Willigard                                                                      |
| Dienstag                                                                        |   | 31.                                   | Eberhard                                                                     | Lutwiga                                                                        |



| Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend Sonntag                                      |          | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                    | Ratfríð<br>Tríftan<br>Wolfgang<br>Runo<br>Luítfríð                        | Oftara<br>Umala<br>Kunigunde<br>Waltrud<br>Ella                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Ostarafest | 9        | 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.            | Dolfer<br>Ansfrid<br>Framwert<br>Reinhard<br>Ulridh<br>Godwin<br>Abelar   | Rothilb<br>Ermentrub<br>Karla<br>Hadwina<br>Hulda<br>Gotberta<br>Ingeborg |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag    | Œ        | 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.        | Edmund<br>Dagobert<br>Heilwig<br>Gerwin<br>Fridjoff<br>Friedebald<br>Ingo | Elja<br>Unshild<br>Godila<br>Irmtrud<br>Kriemhild<br>Wilfride<br>Groa     |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag    | •        | 20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26. | Brunolf<br>Ludolf<br>Helmold<br>Mundolf<br>Edbert<br>Cidrich<br>Widolf    | Egberta<br>Abalberta<br>Edwina<br>Sigburg<br>Herberta<br>Gothild<br>Emma  |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag                                       | <b>3</b> | 27.<br>28.<br>29.<br>30.                      | Obfrib<br>Winhard<br>Selmut<br>Mutfrib                                    | Albruna<br>Gerfride<br>Ermentraut<br>Friderun                             |



| Freitag                                                                         |          | 1.                                     | Selmar                                                                          | Inada                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sonnabend                                                                       |          | 2.                                     | Ingram                                                                          | Dietberga                                                                     |
| Sonntag                                                                         |          | 3.                                     | Sugdietrich                                                                     | Gerhild                                                                       |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | ᅠ        | 4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.       | Alarid<br>Ilbibalb<br>Dietridh<br>Gifelher<br>Abalridh<br>Ethelfrib<br>Sartmunb | Ibelhilb<br>Silbburg<br>Ibuna<br>Dietlinbe<br>Osfriba<br>Luithilbe<br>Rolanbe |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | €        | 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16. | Faftolf<br>Ingofrid<br>Obilo<br>Selmwart<br>Reithard<br>Dilmar<br>Gifelbert     | Jrmhild<br>Berta<br>Freia<br>Armgard<br>Erna<br>Godelind<br>Fridhild          |
| Montag                                                                          | •        | 18.                                    | Einhard                                                                         | Erifa                                                                         |
| Dienstag                                                                        |          | 19.                                    | Sadulf                                                                          | Hartwiga                                                                      |
| Mittwoch                                                                        |          | 20.                                    | Sigram                                                                          | Ebelberta                                                                     |
| Donnerstag                                                                      |          | 21.                                    | Edgar                                                                           | Ubolfa                                                                        |
| Freitag                                                                         |          | 22.                                    | Baldwin                                                                         | Torhilb                                                                       |
| Sonnabend                                                                       |          | 23.                                    | Reinulf                                                                         | Walbegunde                                                                    |
| Sonntag                                                                         |          | 24.                                    | Fredegar                                                                        | Erwine                                                                        |
| Montag                                                                          | <b>€</b> | 25.                                    | Gerbert                                                                         | Ansburg                                                                       |
| Dienstag                                                                        |          | 26.                                    | Berengar                                                                        | Sigrada                                                                       |
| Mittwoch                                                                        |          | 27.                                    | Jugbert                                                                         | Selmtrud                                                                      |
| Donnerstag                                                                      |          | 28.                                    | Wilhelm                                                                         | Tora                                                                          |
| Freitag                                                                         |          | 29.                                    | Jatto                                                                           | Minna                                                                         |
| Sonnabend                                                                       |          | 30.                                    | Jadubrand                                                                       | Edith                                                                         |
| Sohenmaien                                                                      |          | 31.                                    | Sigwin                                                                          | Bertraut                                                                      |



| Montag                                                                               | 1.  | Richard                                                             | Lehna                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dienstag                                                                             | 2.  | Rotger                                                              | Manfreda                                                  |
| Mittwoch                                                                             | 3.  | Willimar                                                            | Rlothilde                                                 |
| Donnerstag                                                                           | 4.  | Gustav                                                              | Ingfrida                                                  |
| Freitag &                                                                            | 5.  | Sigurd                                                              | Ortrud                                                    |
| Sonnabend                                                                            | 6.  | Bertrand                                                            | Etheiinde                                                 |
| Sonntag                                                                              | 7.  | Boso                                                                | Ingrid                                                    |
| Montag                                                                               | 8.  | Woifhard                                                            | Marhiid Uda Ludberta Amalafrida Diethild Rotraut Warhilde |
| Dienstag                                                                             | 9.  | Grabert                                                             |                                                           |
| Mittwoch                                                                             | 10. | Otto                                                                |                                                           |
| Donnerstag                                                                           | 11. | Sartmut                                                             |                                                           |
| Freitag &                                                                            | 12. | Udamar                                                              |                                                           |
| Sonnabend                                                                            | 13. | Lutgar                                                              |                                                           |
| Sonntag                                                                              | 14. | Gebhard                                                             |                                                           |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sommer-Sonne | 20. | Winfrib<br>Ringan<br>Boduif<br>Ortwin<br>Gernot<br>Herwig<br>Edfrib | Fridegard Gerburg Swanhilb Stona Abeigunde Thurid Sighilb |
| Montag                                                                               | 22. | Wibgar                                                              | Ebeltraut                                                 |
| Dienstag                                                                             | 23. | Theodulf                                                            | Fraua                                                     |
| Mittwoch                                                                             | 24. | Egilbert                                                            | Isa                                                       |
| Donnerstag                                                                           | 25. | Marholb                                                             | Dieta                                                     |
| Freitag D                                                                            | 26. | Rorbert                                                             | Erfansleda                                                |
| Sonnabend                                                                            | 27. | Otholf                                                              | Gudrun                                                    |
| Sonntag                                                                              | 28. | Sebald                                                              | Frigga                                                    |
| Montag                                                                               | 29. | Reginald                                                            | Hildberta                                                 |
| Dienstag                                                                             | 30. | Thorsten                                                            | Sigrun                                                    |



| Mittwoch                                                                        | <b></b>  | 1.                                     | Thorwalt                                                                   | Elfriede                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Donnerstag                                                                      |          | 2.                                     | Ottofar                                                                    | Unfelma                                                                      |
| Freitag                                                                         |          | 3.                                     | Sanno                                                                      | Gunthild                                                                     |
| Sonnabend                                                                       |          | 4.                                     | Olaf                                                                       | Eiltrud                                                                      |
| Sonntag                                                                         |          | 5.                                     | Oög                                                                        | Isengard                                                                     |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | Œ        | 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.     | Ebwalb<br>Willibalb<br>Bern<br>Agilolf<br>Meginharb<br>Seibulf<br>Seinrich | Senja<br>Eromute<br>Sigwina<br>Silbentruo<br>Lantheio<br>Luitguno<br>Gunhilo |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | •        | 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18. | Imo<br>Gerwig<br>Guntbert<br>Fribewalt<br>Herrat<br>Gerhart<br>Bernolb     | Seimtraut<br>Uffa<br>Obwina<br>Irmgarb<br>Froha<br>Willirun<br>Tilba         |
| Montag                                                                          | <b>3</b> | 20.                                    | Rordfrid                                                                   | Rínda                                                                        |
| Dienstag                                                                        |          | 21.                                    | Hermann                                                                    | Sneewit                                                                      |
| Mittwoch                                                                        |          | 22.                                    | Lamprecht                                                                  | Obburga                                                                      |
| Donnerstag                                                                      |          | 23.                                    | Artur                                                                      | Wolfrada                                                                     |
| Freitag                                                                         |          | 24.                                    | Ditmar                                                                     | Idífa                                                                        |
| Sonnabend                                                                       |          | 25.                                    | Helmund                                                                    | Runhild                                                                      |
| Sonntag                                                                         |          | 26.                                    | Waldemar                                                                   | Lantberta                                                                    |
| Montag                                                                          |          | 27.                                    | Berthelm                                                                   | Heila                                                                        |
| Dienstag                                                                        |          | 28.                                    | Hartwig                                                                    | Brunhilb                                                                     |
| Mittwoch                                                                        |          | 29.                                    | Thorwald                                                                   | Rabegunt                                                                     |
| Donnerstag                                                                      |          | 30.                                    | Hunold                                                                     | Irmfrib                                                                      |
| Freitag                                                                         |          | 31.                                    | Sturmher                                                                   | Sribemunbe                                                                   |



| Sonnabend                                                                       |              | 1.                                     | Framhart                                                                  | Gerhild                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sonntag                                                                         |              | 2.                                     | Markwart                                                                  | Serta                                                               |
| Montag                                                                          | <b>&amp;</b> | 3.                                     | Tejab                                                                     | Arminhilb                                                           |
| Dienstag                                                                        |              | 4.                                     | Otmar                                                                     | Sidyraba                                                            |
| Mittwoch                                                                        |              | 5.                                     | Gering                                                                    | Erdhilb                                                             |
| Donnerstag                                                                      |              | 6.                                     | Irinhart                                                                  | Abila                                                               |
| Freitag                                                                         |              | 7.                                     | Oberich                                                                   | Frohrun                                                             |
| Sonnabend                                                                       |              | 8.                                     | Sugo                                                                      | Ratmunde                                                            |
| Sonntag                                                                         |              | 9.                                     | Serholb                                                                   | Selma                                                               |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | -11          | 10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15. | Diethelm<br>Barnim<br>Richmar<br>Harulf<br>Hridmar<br>Swidbert<br>Hermund | Nolbe<br>Eginhilb<br>Swana<br>Reinarba<br>Botwina<br>Embla<br>Wahra |
| Montag                                                                          |              | 17.                                    | Bertram                                                                   | Leidharda                                                           |
| Dienstag                                                                        |              | 18.                                    | Amalo                                                                     | Amaltrud                                                            |
| Mittwoch                                                                        |              | 19.                                    | Siegfroh                                                                  | Ellengart                                                           |
| Donnerstag                                                                      |              | 20.                                    | Horstmar                                                                  | Libhilde                                                            |
| Freitag                                                                         |              | 21.                                    | Erno                                                                      | Theudelinde                                                         |
| Sonnabend                                                                       |              | 22.                                    | Ran                                                                       | Richalta                                                            |
| Sonntag                                                                         |              | 23.                                    | Ernst                                                                     | Arntrud                                                             |
| Montag                                                                          | •            | 24.                                    | Theudis                                                                   | Erma                                                                |
| Dienstag                                                                        |              | 25.                                    | Sunibert                                                                  | Suberta                                                             |
| Mittwoch                                                                        |              | 26.                                    | Fridbert                                                                  | Signe                                                               |
| Donnerstag                                                                      |              | 27.                                    | Meinulf                                                                   | Roswitha                                                            |
| Freitag                                                                         |              | 28.                                    | Sadubrecht                                                                | Seilfigna                                                           |
| Sonnabend                                                                       |              | 29.                                    | Ernfrid                                                                   | Geralba                                                             |
| Sonntag                                                                         |              | 30.                                    | Sedin                                                                     | Rathilb                                                             |
| Montag                                                                          |              | 31.                                    | Reinmund                                                                  | Teuta                                                               |



| Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag           | <b>(3)</b> | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.          | Haralb<br>Haffo<br>Berto<br>Theobemir<br>Gisfrib<br>Kurt             | Siglinde<br>Thusnelda<br>Ute<br>Reginhild<br>Hilla<br>Joberga          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | €          | 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12. | Ewald<br>Theodahat<br>Tilo<br>Runo<br>Burthard<br>Wilfrid<br>Gunther | Runhild<br>Hera<br>Sigrada<br>Udalgard<br>Herburg<br>Edeltrud<br>Hilma |
| Montag                                                                          | •          | 14.                                 | Eppo                                                                 | Gotlinde                                                               |
| Dienstag                                                                        |            | 15.                                 | Irmbert                                                              | Sunhild                                                                |
| Mittwoch                                                                        |            | 16.                                 | Gifelmar                                                             | Abelrun                                                                |
| Donnerstag                                                                      |            | 17.                                 | Reinfrid                                                             | Thya                                                                   |
| Freitag                                                                         |            | 18.                                 | Eigil                                                                | Gebtrud                                                                |
| Sonnabend                                                                       |            | 19.                                 | Gottfchalf                                                           | Herfride                                                               |
| Sonntag                                                                         |            | 20.                                 | Eginhard                                                             | Wendula                                                                |
| Montag                                                                          | Ð          | 21.                                 | Reifgert                                                             | Bertgard                                                               |
| Dienstag                                                                        |            | 22.                                 | Gerold                                                               | Luthild                                                                |
| Mittwoch                                                                        |            | 23.                                 | Fribolin                                                             | Waltrun                                                                |
| Donnerstag                                                                      |            | 24.                                 | Brage                                                                | Eda                                                                    |
| Freitag                                                                         |            | 25.                                 | Utli                                                                 | Udalberta                                                              |
| Sonnabend                                                                       |            | 26.                                 | Egmont                                                               | Godberta                                                               |
| Sonntag                                                                         |            | 27.                                 | Garlib                                                               | Hiltrud                                                                |
| Montag                                                                          | <b>ම</b>   | 28.                                 | Dietwart                                                             | Edfride                                                                |
| Dienstag                                                                        |            | 29.                                 | Edwin                                                                | Gisbalda                                                               |
| Mittwoch                                                                        |            | 30.                                 | Danfwart                                                             | Gida                                                                   |



| Donnerstag                                                                      |   | 1.                                     | Osfar                                                                            | Gerta                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Freitag                                                                         |   | 2.                                     | Agnar                                                                            | Agiitrub                                                                   |
| Sonnabend                                                                       |   | 3.                                     | Ubo                                                                              | Mara                                                                       |
| Sonntag                                                                         |   | 4.                                     | Sintram                                                                          | Senta                                                                      |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | Œ | 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.      | Gerbrand<br>Meinrad<br>Abaifrib<br>Gerwig<br>Fridheim<br>Dietfrid<br>Heimgunther | Autberga<br>Ortrun<br>Eife<br>Wuifhiib<br>Frobegarb<br>Sunna<br>Hergart    |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | • | 12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17. | Danffrid<br>Theodebert<br>Wenzel<br>Edeibert<br>Sigmar<br>Lebrecht<br>Ideiwart   | Ibburg<br>Meinhiib<br>Ranthiib<br>Abohiib<br>Hedwig<br>Berthiib<br>Witburg |
| Montag                                                                          | • | 19.                                    | Robger                                                                           | Rageiinbe                                                                  |
| Dienstag                                                                        |   | 20.                                    | Senning                                                                          | Ottiiie                                                                    |
| Mittwoch                                                                        |   | 21.                                    | Untwar                                                                           | Irmtraut                                                                   |
| Donnerstag                                                                      |   | 22.                                    | Ingbert                                                                          | Waia                                                                       |
| Freitag                                                                         |   | 23.                                    | Sigmut                                                                           | Lobhiib                                                                    |
| Sonnabend                                                                       |   | 24.                                    | Fromund                                                                          | Wiiheimina                                                                 |
| Sonntag                                                                         |   | 25.                                    | Ingraban                                                                         | Imma                                                                       |
| Montag                                                                          | 9 | 26.                                    | Bernwart                                                                         | Ernfride                                                                   |
| Dienstag                                                                        |   | 27.                                    | Marwig                                                                           | Swanhiid                                                                   |
| Mittwoch                                                                        |   | 28.                                    | Geroib                                                                           | Eberharda                                                                  |
| Donnerstag                                                                      |   | 29.                                    | Runibert                                                                         | Guibraun                                                                   |
| Freitag                                                                         |   | 30.                                    | Theodegar                                                                        | Wiigard                                                                    |
| Sonnabend                                                                       |   | 31.                                    | Hiberich                                                                         | Ludegund                                                                   |



| Sonntag                                                                         |          | 1.                                            | Wigbert                                                                     | Reinhild                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | €        | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.              | Blibher<br>Williger<br>Selge<br>Sattilo<br>Ringolf<br>Willo<br>Gobfrib      | Deleba<br>Alberta<br>Walheibe<br>Thiota<br>Wilhilb<br>Fribholba<br>Elfgarb |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | •        | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.         | Theoberich<br>Hartwin<br>Willibrob<br>Wigmar<br>Rordwin<br>Reidmar<br>Regin | Dagmara<br>Gifela<br>Edila<br>Hallgerd<br>Ubelgard<br>Hilda<br>Godfride    |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | •        | 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21.<br>22. | Totila<br>Germund<br>Odo<br>Horst<br>Gerwald<br>Tilfrid<br>Hildegrim        | Otmara Weralda Suntrun Daghilde Orlindis Urnhild                           |
| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend<br>Sonntag | <b>©</b> | 23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29. | Werner<br>Dieter<br>Armin<br>Zierold<br>Sigfrid<br>Dagarich<br>Egon         | Trube<br>Sega<br>Witraba<br>Dalgarb<br>Silbeburg<br>Silbelinb<br>Leibolfa  |
| Montag                                                                          |          | 30.                                           | Gerald                                                                      | Guntrada                                                                   |



| Dienstag   | Œ | 1.  | Thantmar  | Meginhild   |
|------------|---|-----|-----------|-------------|
| Mittwoch   |   | 2.  | Ery       | Norberta    |
| Donnerstag |   | 3.  | Rigbert   | Sigtrub     |
| Freitag    |   | 4.  | Luitpoib  | Eiraba      |
| Sonnabend  |   | 5.  | Ottomar   | Hasmara     |
| Sonntag    |   | 6.  | Wiiiigis  | Bathiib     |
| Montag     |   | 7.  | Thetwart  | Sistrub     |
| Dienstag   |   | 8.  | Hidebrand | Irma        |
| Mittwoch   |   | 9.  | Alwig     | Herilb      |
| Donnerstag |   | 10. | Hramhoid  | Eria        |
| Freitag    |   | 11. | Egmar     | Werbanbi    |
| Sonnabend  |   | 12. | Hribemund | Hailfriba   |
| Sonntag    |   | 13. | Aribert   | Gisberta    |
| Montag     |   | 14. | Doifwin   | Rathild     |
| Dienstag   |   | 15. | Abimar    | Harda       |
| Mittwoch   |   | 16. | Helmfrib  | Guduia      |
| Donnerstag |   | 17. | Alfrib    | Ehrenhild   |
| Freitag    |   | 18. | Guntmunb  | Heiiruna    |
| Sonnabend  |   | 19. | Erwin     | Gotburga    |
| Sonntag    |   | 20. | Haif      | Egwina      |
| Montag     | 3 | 21. | Harand    | Abeitrub    |
| Dienstag   |   | 22. | Sario     | Gertraut    |
| Mittwoch   |   | 23. | Harifrid  | Jeimholbe   |
| Donnerstag |   | 24. | Irinfrib  | Jermina     |
| Juifest    |   | 25. | Gisbert   | Erfanwihe   |
| Sonnabend  |   | 26. | Botho     | Doifeswinda |
| Sonntag    |   | 27. | Walter    | Balda       |
| Montag     | Ŷ | 28. | Ortiib    | Rantgunt    |
| Dienstag   |   | 29. | Gibich    | Seiiburga   |
| Mittwoch   |   | 30. | Gothart   | Ugilberta   |
| Donnerstag |   | 31. | Dietlieb  | Libtrud     |



Der Feldherr und seine Gattin Lichtbild A. Wörsching, Starnberg



#### Ludendorff

Don Wigo Weigand

Jusammenbruch. Entwassnung. Elend. Schmach. Der Feind, im Krieg von Deutschland serngehalten, Jett konnte er den Deutschen Rhein besudeln. hpänen zehrten an des Staates Leiche, Und gist'ge Jungen, rom- und sudenhörig, Begeiserten des Deutschen zeeres Lenker, Um den uns eine Welt beneidet hatte.

So lerntest Du die Jahwemächte sehen, Die uns umstrickt. Der Übel Grund erkennend, Tratst Du auss Reu zu einem Kampse an, Zum Freiheitkampse sür Dein Deutsches Volk. Du hobst des Sehers Stimme, zeigtest uns Die Knechte Judas: Meister und Gesellen.

Und als am neunten Nebelungs Du an Der Spihe der Erwachenden geschritten Und darum vor dem Volksgerichte, Dem sogenannten, standst als Hochverräter,

— Der Deutschen Deutschester ein Hochverräter!

Da zeigtest Du dem Deutschen Volk auch Roms Begehren: PreußensDeutschland zu vernichten.
Du wiesest aus den schwarzen Wurm, der an Der Deutschen Siche Mark und Wurzeln nagt.

Und im Versolge der Erkenntnis sahst Du Der sremden kehre Schuld an unster Schmach. Die Jahwehörigkeit des Deutschen Volkes Bekämpsest Du seitdem und wirst nicht müde, Dein Volk zu lehren: Judas Buch zu lesen; Sich seiner Rasse ganz dewußt zu werden; In eigner Gotterkenntnis sich zu sinden Jur Seldstbehauptung wider eine Welt; Rur Deutsch zu sein und keiner sremden Macht Linsluß zu dulden aus die Deutsche Seele. In Blut und Glauben, Wissen, Recht, Gesittung Erheischst Du Einheit sur Deutsches Volk Und wehrst den Priestern: Jugend zu verkrüppeln.

Seid wehrhaft! Ruft uns Delne Stlmme zu, Rur aus der Wehr erwächst des Volkes Ehr! Der Deutschen Deutschester, wir grüßen Dich! Ein wehrhaft Volk steht wieder Dir zur Seiten, Zu hegen treulich seines zeeres Ruhm Und Delnes Geistes zukunftrelche Taten. Es weiß: nur blutbedingtes Sein, treu nur Sich selbst, wird es vorm Untergang bewahren. Und dieses Wissen, Leldherr, dankt es Dir!

#### Kriegserfahrung

Don General Lubenborff

Der Jahrwelser bringt zwei Blider aus dem November 1918, die ich zu betrachten bitte.

Das erste Blld zeigt den auf sich selbst gestellten, standhaltenden, seiner Kraft vertrauenden Deutschen Soldaten in vorderster Kampflinle in Felndesland, im Begriff, für des unsterblichen Dolkes Erhaltung unter Einssach seines Lebens seinbliche Angriffe abzuweisen.

Das zweite Blid zeigt, wie verlumpte, revolutionäre Deutsche in der zeimat sich gegen die Volkserhaltung wenden, Volkskraft brechen, den Staat lahmlegen und damit dem standhaltenden Kämpser an der Front

bewußt den Rudhalt an der Geschlossenheit des Volkes nehmen.

Belde Bilder bringen ernste Kriegsersahrung. Über beide hinaus liegt noch die schwerste: der Zusammenbruch der Wehrmacht Insolge des Zusammenbruchs der Geschlossenheit des Volkes in der zeimat durch die Revolution und der Sleg der Revolution über Volk und zeer und ihre Erhaltung.

Hurwahr, ernstere Kriegserfahrungen lassen sich nicht benken, als sie vorstehend gegeben sind. Sie hat jeder Deutsche sich und kommenden Ge-

schlechtern sorglich zu verwahren.

In meinen "Krlegserinnerungen" habe ich den Deutschen Soldaten als Erster und Berusenster ein Denkmal geseht, als "die Welt" noch recht schlecht aus Ihn zu sprechen war, wirkungvoller als sonst Irgendeln Denkmal, das, an den Plat gebannt, nicht zu sedem Deutschen sprechen kann, wie das melne Erinnerungen getan haben und noch in zunehmendem Maße tun. Ich zeigte in ihnen die heldischen Caten, die der Deutsche Soldat auf allen weiten Fronten verrichtete und führte aus, wie ich im Vertrauen auf die von ihm betätigte Krast nach meinem Eintritt in die Oberste zeeresleitung am 29. 8. 1916 ihn zu noch selbständigerem Jandeln ries, indem ich aus den



An der Front im Nebelung (November) 1918 Bild 1 zu dem Aussig des Heberen. Eichtbild: Scherte Bilderdienst



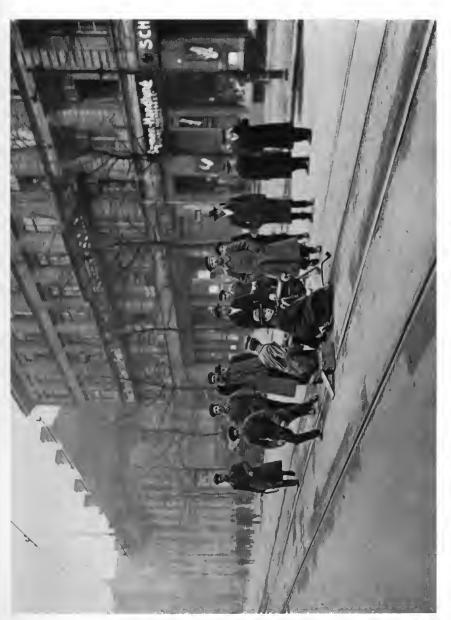

Sinter der Front im Nebelung (November) 1918 31ld 2 zu dem Aussay des Feldheren. Eichtelild: Photothet, Berlin



Erscheinungen und Erfahrungen der zwei Kriegssahre rücksichtlos die Kolge zog. die vorderste Kampflinie lockerte und vertiefte und gleichzeitig aus ihr Bewehrträger zurückzog, um ihre Keuerkraft durch leichte Maschinengewehre mit ihren Bedienungen zu ersetzen, ja, sogar zu erhöhen. Natürlich waren auch Gewehrträger noch geblieben, wie das Bild 1 uns wiedergibt. In solch lockerer und auch beweglicher Form, — denn dem Mann in der vorbersten Kampflinie war in der Verteidigung ein Ausweichen gestattet, hatte der Soldat in ihr auszuharren und sich im Angriff entsprechend an ben Keind heranzuarbeiten. Das stellte ungeheuere Anforderungen an die Seelenstärke, Gelbsttätigkeit und die Mannszucht. Noch im November 1918 war beides im weitesten Umfange Gemeingut des Deutschen Soldaten. Seindliche Angriffe überlegener Kräfte wurden abgewehrt. Wären an allen Stellen der Kront die muden Kampfer seelenstart gewesen, der geind hätte seinen Vernichtungwillen nicht durchseben können. Aber es war anders geworden.

Rom, Jude und Freimaurer und von ihnen irregeführte Volksgeschwister sabotierten das zeldentum des Soldaten und stießen ihm den Dolch in den Ruden. Sie arbeiteten unabläffig daran, in der zeimat dem unaufgeklärten Volke durch Miesmachen und Eugen die Geschlossenheit zu nehmen und seinen Kampswillen zu brechen, wohl wissend, daß sich dies auch nach und nach in der Wehrmacht auswirken muffe, benn Wehrmacht und Dolk waren eins geworden. Wie die Seele des Volkes war, mußte die Seele des zeeres werden. Lange schon hatten die überstaatlichen Seinde erkannt, daß die Deutsche Wehrmacht nicht zu überwinden sei. In meinen "Kriegserinnerungen" führe ich den Ausspruch eines Ententepolitikers aus dem gruhjahr 1918 an:

"Es ist heute in Condon und Darls eine allgemeine und grundlegende Auffassung unter den sührenden Staatsmannern der Entente, daß die Deutsche Armee an der Westsront nie rein milltärlich zu besiegen ist. Aber klar ist es trondem sedem, daß die Entente siegen wird, und zwar wegen der Inneren Derhaltnisse in Deutschland und den Jentralmachten, die jum Sturg des Raisertums führen werden. Spätestens im Berbst dieses Jahres wird die Revolution in Deutschland ausbrechen. Es ist uns vollständig flar, daß in Deutschland einslußreiche Kräfte sind, für die es nichts schlimmeres gibt, als einen militärischen Sieg Ludendorffs."

Wir wissen es aus dem Laufe der Ereignisse und Bild 2 zeigt es, daß es den Keindmächten und der November-Revolution Roms und der Auden. des Jentrums, der Demokratie und des Liberalismus, sowie der Sozials demokratie gelungen ist, ihr teuflisches Ziel zu erreichen. Volksgeschwister hatten sich mißbrauchen lassen. Das kann nicht eindeutig genug ausgesprochen werden. Rur wenn dies festgehalten wird, ist es möglich aus dem Weltkriege nicht nur für die Gestaltung des Lebens des Volkes, sondern auch für die Wehrmacht die richtige Folge zu ziehen.

Die seelische Geschlossenheit des Volkes ist die Grundlage erfolgreicher Rriegsführung. Ich kleidete dies bereits am 9. 4. 1935 Dertretern der

Wehrmacht gegenüber in die Worte ein:

Machet des Volles Seele start!

Bei dieser Gelegenhelt, wle sett in dem Werke "Der totale Krieg", stellte ich von neuem unantastdar sest, daß solche Geschlossenhelt nur zu erreichen ist auf Grundiage arteigener Gotterkenntnls und der Lebensgestaltung des Dolkes nach ihr. Ich zeigte auch, wie diese nicht nur die Grundiage für die Geschiossenhelt des Dolkes, sondern auch die Grundiage der Mannszucht des Seeres ist und wie die Lebensgestaltung nach arteigenem Gotterkennen den Ansorderungen entgegenkommt, die der totale Krieg an den Kämpser in der vordersten Linie, also für die Ersüllung der schwersten und entscheisdenden soldatischen Aufgaben stellt, die von ihm verlangen, unter überswindung seines Seibsterhaltungwliens, seln vergängliches Leben für das unsterbliche Dolk einzusehen.

Roch Immer herrscht Unklarhelt über die Bedeutung des Glaubens oder der Religion oder, wie ich sage, des Gotterkennens, für die Lebensgestaltung des Elnzelnen und des Doikes, obschon ja die Christeniehre bls ins kieinste das leben des Linzelnen und der Doller gestattet. Aber hlerüber denken nur Priester nach, nicht die übrigen Voilsgeschwister. Go herrscht Unkenntnis über die Grundlage der Lebensgestaitung eines Voikes und damit seiner Wehrmacht. Es ist nun einmai so, der Mensch sucht bewußt oder unbewußt Klarheit über den Sinn selnes Lebens zu gewinnen. Das wlssen die Prlefter. Sie geben den Doifern Religionen, die die Fragen nach den letten Dingen In seelenschäbigendem Widersinn beantworten, der ihre Macht begründet und des Volkes Lebenskraft schwächt; ohne das konnten sie nicht herrschen. Wle die Antworten auf die letten Fragen gefälscht und unwahr sind, so faisch lst es, soiche Religionen ais Grundiage für die Lebenserhaltung des Doifes zu nehmen. Richt auf Widersinn, nicht auf okkulten Wahn, nicht auf Mythos, nur auf Wahrhelt und Erkenntnisse, die völlig Im Linklang mlt der Tatsächlichkeit stehen, kann die Lebensgestaltung von Volk und Wehrmacht ruhen. Solche gestaltende Klarheit und Wahrheit sind in der Deutschen Gotterkenntnis gegeben. Sie sind in jenen gewaitigen Werken enthalten, dle meine Frau in der Todesnot des Deutschen Voikes und des Botteriebens seit 15 Jahren geschaffen hat und deren lettes sie uns sett albt ober alsbaid geben wird.

Eine starke Seele wird durch den Krieg von den Waffenträgern an der Front und dem Volke dahelm veriangt. Was meine Frau in ihrem selbstätigen Schaffen und seeilscher Schau glbt, ist nicht etwa zu dem Zweck entstanden, meiner Krlegsersahrung gerecht zu werden, sondern es wurde vöilig unabhänglg von ihr auf Grund unantastbarer Erkenntnisse gegeben. Iber das Ergednls entspricht der von mir gewonnenen Krlegsersahrung, indem es den Weg weist, wle des Voikes Geschiossenhelt gewonnen und sein Leben erhaiten, wie dem Kämpfer an der Front seelischer Rückhait

gegeben werden fann.

Groß ist das Geschenk melner Frau, Kriegserfahrung verlangt, daß es angenommen wlrd.

#### Ist Wissen Gefahr für das Gotterleben?

Don Dr. Mathiide Ludendorff

Die Menschen taumeln nur zu leicht von einem Irrtum zum anderen. "Aktion und Reaktion" nennt der Jude das in den Freimaurerlogen und verwertet seit se geschickt dieses Schwanken, das er voraussieht; dann weißer immer genau, welche Lehren zur Jeit am seichtesten überzeugen, und ienkt an ihrer Sand die Meinung der Vielen.

Auf ein Jahrhundert, in dem das Wissen alles war, das Eriebnis zur gänzischen Bedeutunglosigkeit zusammenschrumpfte, keine Überzeugungstraft hatte, soigt nun eine ähnliche Torheit, die Unterschähung des Wissens. Man sagt, daß es das Gotterleben bedrohe, ersticke, ohne dabei zu zeigen, wann allein es Gotterleben bedroht und wann es dies hüten kann, ohne

es zu bedrohen.

Wenn die Religionen, die sich auf Widersinn gründen und iängst vom Wissen widerlegte Behauptungen zu unantastbaren Wahrheiten erheben, seit se das Forschen und Wissen auf das grimmigste besehdeten, da es ihre Dogmen bedroht hat, so war dies nicht der ausschließliche Grund der Feindschaft. Auch unter den Anhängern der Reisgionen gibt es edle Mensichen, die Seles wolsen. Sie haben da und dort Gesahren schon richtig erstannt, die das Wissen all denen bringen kann, die in Gottserne leben.

Aus solcher Linsicht heraus hat eine an Irrtümern überreiche, bis zur Stunde noch herrschende Seeieniehre (Psychologie), ich möchte fast sagen, sich den Scherz geleistet, den "Geist" von der "Seele" zu sondern, sa diese beiden sogar als Gegenfüßler, als gegenseitige Bedränger, wenn nicht gar als zeinde zu bezeichnen. Das Wert "des Menschen Seele" räumt mit solchem Irrtum auf. Was die Menschen "Geist" nennen ist nichts anderes als ihre Dents und Urteilstraft der Vernunst, und was sie dem gegenüber "Seeie" nennen, das ist gewöhnlich ein wirres Gemisch von anderen zühligkeiten des Bewußtseins, so zum Beispiel Empfinden und Jühlen ges

paart mit dem Gotterleben des Ich's.

Die Dernunft mit ihrer Denks und Urteilskraft ist geeignet, die Welt der Erscheinungen in ihren Gesehen zu ersassen. Dorstellungen, Begriffe und Ideen zu bilden. Sie steht freilich in ihrem Erkenntnisbereich getrennt von senem des gotteriebenden Ich, das, wie ich ausführlich in oben genanntem Werke dartat, nun nicht die Erscheinungen, sondern das Wesen der Erscheinung eriebt und in Worten, Taten und Werken gieichnishaft in Erscheinung treten lassen kann. Was also maßgeblich und beweisend für die Dernunft ist, ist für dieses Erleben immer nur in sosern wichtig, ais es gespaart mit dem Erleben der Seeie zur Erkenntnis des Wesens der Erscheisnung werden kann. Ehe nun aber soiche Kiarheit über die zwei einander ergänzenden Erkenntnisorgane und das Gebiet, auf dem sie entscheidend sind, gewonnen war, wurden sie in Derworrenheit auf falschen Gebieten

angewendet (wie zum Beispiei dies durch Gottvorsteilungen, Gottesbegriffe und Gottideen der Religionen geschehen ist); oder aber die Menschen verfieien auf den Wahn, nur dem einen Erkenntnisorgan zu trauen. Seit Kant uns die Grenzen des Vernunfterkennens gezeigt, und der Weg frei wurde für eine sinnvolle Linung der Früchte der Erkenntnisweisen der Menschenseele, konnte man nun glauben, es sei ein sur allemai das Wissen, das die Vernunft im Cause der Jahrtausende aufspeicherte, nurmehr die sinnvoile Siise zur Erkenntnis des Wesens der Erscheinung, und auch sinnvolle Hilse, um als "Zivilisation" den Kamps um das Dasein so zu erleichtern, daß er nicht mehr hindernis fur das Gotterieben der Menschen werden kann. Ein Biid auf die Unvoilkommenheit der Menschen erweist aber schon, daß ein soich segensreicher Justand nicht zu erreichen ist.

Die Weit der Erscheinungen, die "sinnfäilige" Weit ist auch zugleich dem unvoillommenen Menschen meift das ailein Wesentlichste: ihre Beachtung und Beherrschung sind es ja, die die Lusthäufung und die Leidmeidung sichern. So wird benn das Wissen über die Erscheinungweit und ihre Gesetze für die meisten Menschen das ausschließlich und schiechthin Lebenswichtige, das Erieben der Seele aber ist unwichtig für sie. Je reicher nun das Wissen der Erscheinungweit ist, um so reicher ist auch der Inhait der Seele, der von ihr leicht übertont wird. Das bedroht ihr die Erhebung aus der Erscheinungweit. Line unwirkliche Traumweit wird dann das Erieben des Gottiichen, an die des Menschen Seeie sich matter und matter nur aus früheren Zeiten erinnert, je mehr der Mensch iernt, wie er fagt. "mit beiden gufen im Leben zu stehen". Darunter versteht er gewöhnlich die allmähilch erreichte Ernuchterung der Seele dem Göttilchen gegenüber. Ein Wissen, wie die meisten Menschen es in sich gesammeit, das nur dem Zwede versklavt ist, das ist freilich Gesahr fur das Gotterieben und schieicht sich ieicht auch in die Stunden hinein, in denen die Seeie sich über die Alitagsnüchternheit einmai erheben möchte.

Aber nicht das Wissen und nicht die Züsse des Wissenstoffes und Vorstellungschabes in der Seele dieser Menschen ift an sich hier am Ermatten des Gotteriebens der Seeie schuid, sondern die gottserne Wertung, nach weicher das Gedächtnis des Menschen das auswählt, was es des Behaltens für wert hält. Es gibt Millionen von unvollkommenen Menschen, in deren Seele wahrlich kein Wissen wohnt, die aber dennoch das Gedächtnis angefüllt haben mit Richtigkeiten, die weit weniger noch mit dem Göttlichen in irgendweicher Beziehung stehen als all jenes Wissen, sie mussen ebenso gründlich ob solcher gottsernen Auswahl ihres Gedächtnisses in ihrem Gotts erieben ermatten.

Bottserne unvoilsommener Menschenseeien, die reiches Wissen sich häuften, kann aber auch noch in anderer Weise sich das eigene Gotterieben gefahrden. Gewöhnlich find es an fich in der Denkkraft Begabte, die diefen Weg zu gehen von ihrer Unvolikommenheit verieitet sind.

Es sind das jene Menschen, die von ähnlich Gearteten umgeben, nach

ihrer Meinung eine Welt für fich bilden, eine Welt der befonders "Gebildeten", und fich selbst als "geistreich" fchaten. Sie lernten viel vom Auden und lieben es sehr, im plänkelndem Spiele die ernstesten Kragen des Cebens zierlich zu umtänzeln. Das aber kann an der Kraft des Gotterlebens der Seele fressen wie eine bose Krankheit der Seele. Die Menschen, die in dieser Gefahr stehen, sind stolz auf den "regen Geist", den sie auch im tiefen Rulturerleben ebenfowenig zum Schweigen bringen, wie ein anderer im Zweddienst Versumpfter sein Gedenken an Verlust und Gewinn zum Schweigen bringt, und wie dieser, stehen sie unbarmherzig abgeschnitten von allem feelischen tiefen Leben. Sie horen eine Symphonie von Beethoven. und statt sie nur tief in die Seele einströmen zu lassen und ihr Gotterleben zu schenken, fällt ihnen auf, daß in dem zweiten Sate Beethoven eine Urt der Stimmführung angewandt, die ein anderer Musiker in einer anderen Symphonie auch, aber wie er meint, geistvoller durchgeführt habe. Stolz ist er auf diese Entdeckung und entdeckt nicht, daß er dem Kulturwerk so fernblieb, wie ein Geschäftsmann etwa, der immer wieder von der Musik abgelenkt wird durch sein Gedenken an einen Verlust im Geschäft, der ihm droht. Aber gerade diefer Vergleich zeigt uns auch, wie wenig hier die Gefahr vom Wissen selbst ausgeht, sondern von der gottsernen Seelenverfaffung verschuldet ist.

Ein Unterschied freilich besteht zwischen senen, die sich in Zweckverblödung und Flachheit verdummen und auf diesem breiten, ach, so viel beschrittenen Wege vom Gotterleben entsernen, und senen, die durch Wissen "den Geist spielen laffen" auf allen Gebieten und sich hierdurch den Weg zum Erleben der Seele immer mehr selbst versperren. Sie können sich und sie können andere über die Armut der Seele viel leichter täuschen, und sie sind auch senen immer erneuter Scheinbeweis für den Wahn, daß das Wissen an

sich Gefahr für das Gotterleben sei.

Ju unserer Zeit droht die Verachtung des Wissens den Weg zur Erkenntsnis, die meine Werke enthalten, in denen das Wissen, das die Vernunst im Lauf der Jahrhunderte sich erward, mit dem Gotterleben der Seele geeint ist, sehr zu erschweren. Verachtung des Wissens als Weg zur Erkenntnis, die Lehre, den Weg zu gehen, den alle Religionen gingen, herrschen heut allerwärts. Diese Religionen, die einzelne Strahlen der Wahrheit mit einer Jülle wahnreichen Irrtums, sa sogar mit den Krankheiterscheinungen Geisteskranker gemischt enthalten, haben sreillich gewagt, ohne Wissen, nur aus dem Erleben der Seele heraus, die letzen Fragen des Lebens zu lösen und landeten in mehr oder minder plumpen Wahnlehren, die als surchtbares Unheil in vergangenen Jahrhunderten und bis zur Stunde über den Menschen lagen und liegen.

Solchen Predigern der Wiffensverachtung — die in düsterstem Wahn bis hin zur Umnachtung die Mitlebenden um so mehr locken, je mehr meine Gotterkenntnis nun den Wahn widerlegt — kommt die Abneigung der unvollkommenen Menschen, sich mit Erkenntnis überhaupt zu befaffen.

sehr entgegen. Schon Schiller spricht über dies ernste Verhängnis, das sede Wahrheit im Laufe der Zeiten erst überwinden muß, das aber sedem Wahn so leicht den Glauben der Vielen verschafft, Worte, die genau so in unseren Tagen noch gelten wie damals, und leider wegen der herrschenden Seelensgesetz auch allezeit gelten werden. Er sagt im achten seiner Briese "Über die ästhetische Erziehung der Menschen":

"Denn woher dlese noch so allgemelne zerrschaft der Dorurteile und dlese Derfinsterung der Köpfe bel ailem Clot, das Philosophie und Ersahrung ausstetten? Das Zeitalter ist aufgeklärt, das heißt, die Kenntnisse sind gefunden und öffentlich preiszegeben, welche hinrelchen würden, wenigstens unsere praktischen Grundsätz zu berlichtigen. Der Geist der sreien Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang zu der Wahrheit verwehrten, und den Grund unterwühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug Ihren Ahron erbauten. Die Vernunst hat sich von den Täuschungen der Sinne und von einer beträgslichen Sophistis gereinigt, und die Philosophile selbst, welche uns zuerst von ihr abtrünnig machte, rust uns laut und dringend in den Schoß der Natur zurück— woran liegt es, daß wir noch immer Barbaren sind?

Es muß also, well es nicht in den Olngen ilegt, in den Gemütern der Menschen etwas vorhanden sein, was der Aufnahme der Wahrhelt, auch wenn sie noch so hell leuchtete, und der Annahme derselben, auch wenn sie noch so lebendig überzeugte, im Wege steht. Ein alter Weiser hat es emps

funden und es liegt in dem vleibedeutenden Ausdrud verstedt: sapere aude.

Erfühne blep welje zu jeln. Energie des Muts gehört dazu, dle Slndernlije zu befämpjen, weiche sowohl die Trägheit der Ratur als die Lelgheit des Zerzens der Beiehrung entgegensetzen. Alcht ohne Bedeutung läßt der alte Mythus die Göttln der Weishelt in voller Ruftung aus Jupiters Saupt stelgen; denn schon Ihre erste Derrichtung ist kriegerlich. Schon in der Geburt hat sie einen harten Kampf mit den Sinnen zu bestehen, die aus Ihrer sugen Ruhe nicht geriffen sein woiien. Der zahlrelchere Tell der Menschen wird durch den Ramps mit der Not vlei zu sehr ermüdet und abgespannt, als daß er sich zu einem neuen und härteren Kampf mit dem Irrtum aufraffen sollte. Zusrleden, wenn er selbst der sauren Muhe des Denkens entgeht, läßt er andere gern über seine Begriffe die Dormundschaft führen, und geschleht es, daß sich höhere Bedürfnisse in ihm regen, so ergreist er mit durstigem Glauben die Kormein, weiche der Staat und das Priestertum für diesen fail in Bereitschaft halten. Wenn blese unglüdlichen Menschen unser Mitlelben verdlenen, so trifft unsere gerechte Verachtung die anderen, die ein besjeres Los von dem Joch der Bedürsnisse frei macht, aber elgene Wahl barunter beugt. Dleje gleben ben Dammerichein buntler Begriffe, wo man lebhafter fühlt und die Phantasie sich nach elgenem Belleben begueme Gestalten blidet, den Strahlen der Wahrhelt vor, die das angenehme Blendwerk Ihrer Träume verjagen. Auf ebendlese Täuschungen, die das felndseiige Elcht der Erkenntnis gerstreuen soll, haben sie den gangen Bau Ihres Giuds gegründet; und sie sollten eine Wahrheit so teuer kaufen, die damit anfängt, Ihnen alles zu nehmen, was Wert für fle besitht? Sie mußten schon weise sein, um die Weishelt zu lleben: eine Wahrheit, die dersenlge schon fühlte, der der Philosophie ihren Ramen gab."

Auf Tote hören Menschen weit leichter als auf noch Lebende. So möge diese Klage des toten, so gottwachen Dichters den heute Lebenden zeigen, wie unendlich groß die Gefahr ist, daß der "Dämmerschein dunkler Besgriffe den Strahlen der Wahrheit" vorgezogen wird. Dem ernsten Worte des großen Toien süge ich das noch ernstere zu:

Wenn Gotterkenntnis dem Volke gegeben, dann trachten die Feinde des Volkes und können es leicht und mit großem Erfolge, diesem hellen Strahle der Wahrheit nicht nur dunkle Begriffe im Dämmerscheine zu geben, nein, kranke Begriffe in Dunkelheit einzuflüstern, die die Seele in die Umnachetung locken. 1)

<sup>1)</sup> Slehe "Induziertes Irreseln durch Occultlehren".



Totenmaske Friedrichs d. Gr. (gest. 17. 8. 1786)
Soto Grete Edert, München



### Zum hundertfünfzigsten Todestag Friedrichs des Großen

"Gern und ohne Kiage gebe ich meinen Lebensodem der wohitätigen Ratur zurück, die ihn mir verliehen hat, und meinen Leib den Elementen, aus denen er besteht. Ich habe als Phiiosoph gelebt und will ais soicher begraben werden, ohne Gepränge, ohne seierlichen Pomp. Ich will weder geöffnet noch einbalfamiert werden. Man bestatte mich in Sanssouci auf der zöhe der Terrassen in einer Gruft, die ich mir habe herrichten lassen. . . . Sterbe ich in Kriegszeiten oder auf der Reise, soil man mich am ersten besten Orte beisehen und im Winter nach Sanssouci an die bezeichnete Stätte bringen."

So schrieb der große König, Feidherr, Staatsmann und Philosoph seinen ietzten Willen nieder in seinem Testament vom 8. 1. 1769. Auch vor der Schiacht bei Leuthen hatte Friedrich d. Gr. in seinem Testament vom 28. 11. 1767 in gleichem Sinne seinen letzten Willen festgelegt:

"Ich habe meinen Generalen Befehl für alles gegeben, was nach der Schlacht im Falle des glücklichen oder unglücklichen Ausganges geschehen soll. Im übrigen will ich, was meine Person betrifft, in Sanssouci beisgesett werden, ohne Prunk, ohne Pomp. . . ."

Der lette Wille — gar der eines Deutschen Zelden und Königs wie Friedrich d. Gr. — sollte sedem heilig sein; es ist zudem der einzige

Wunsch, der in seinem Testamente seiner eigenen Person giit.

Dieser lette Wille ist nicht erfüllt worden — bis heute nicht, trotdem er, wie oben belegt, nicht nur einmal sestgelegt wurde, sondern auch noch in dem Testament vom 11. 1. 1752, in dem Besehl an die Generale vom 22. 8. 1758 sowie in der "Instruktion" für den General von Lind vom 22. 8. 1759. Eine vorläusige Beisetung hatte der König nur für den Hall des Todes im Kriege oder auf der Reise vorgesehen, aber auch da die übersührung zur Winterszeit an die bezeichnete, vordereitete Steise auf der Terrasse von Sanssouci anbesohlen, als letten Willen sestgelegt.

Diese Besehle, sowie der Inhalt des Testamentes in Bezug auf die Bestattung konnten nicht unbekannt sein, als der große König starb; die Gruft auf der Terrasse war iange schon vorbereitet — auch das mußte doch bekannt sein. Was geschah? — Die Kreise um den okkult verblödeten König Friedrich Wilhelm II., der an Geistererscheinungen glaubte — siehe "Das Wunder von Valmp" — wußten es durchzusehen, daß das Testament Friedrichs d. Gr. nicht sogleich eröffnet wurde; man betrieb dafür eine schnelle Beisehung — angeblich wegen der herrschenden heißen Witterung — die am Abend des sosgenden Tages auch in Ersüllung des iehten Williens ohne Prunk und Pomp durchgeführt wurde, aber nicht auf der Terrasse von Sanssouci, wie es Wilse und Besehl des großen Königs und Deutschen zeiden war, sondern — in der Garnisonkirche!

Das war nicht im "Geiste von Potsdam" gehandelt. Als "Philosoph", wie er gelebt, woiite er begraben fein; er war kein Christ, fowenig er

Gottesleugner war.

Aber nicht genug, daß man den freien Geist diefes Großen unters Rreuz bannen woiite, man spieite noch Komödie: Um 9. 9. 1786 fand in ber Garnifonkirche eine Trauerfeier statt und, gang entgegen dem testas mentarischen Willen, wurde zuvor noch ein pomphastes, prozessionartiges "Begräbnis" aufgeführt, bei dem ein leerer Sarg herumgetragen und dem Volke gezeigt wurde.

Daran aber kann das Deutsche Volk ermessen, wie der lette Wille eines seiner Größten geachtet und ersüllt wurde. Daran kann es aber auch erkennen, welche "Arbeit" die überstaatlichen Mächte mit zilfe von Okkultverblödung feisten. In ihrem eigenen Abergiauben vermeinen fie den Beist des großen gelden gebannt zu haben, indem fie den Sarg mit dem Leichnam unter dem Christenkreuz einer Kirche festhaiten und "letten

Willen" brechen woilen.

Die Gruft auf der Terraffe in Sanssouci wartet noch immer, daß die sterblichen Aberreste des großen Seidherrn und Konigs Lingug haiten. Das Unsterbliche des Deutschen Seiden vermögen Kirchengrüfte und Chris stenkreuze nicht zu bannen - sein Geist und Wille lebt!

(Siehe "Friedrich b. Gr. auf Seiten Ludendorffs" Ludendorffs Derlag G. m. b. S., München.)

#### Das Wunder von Valmy

Don Graf Moitle

In dem Jahrzehnt vor der großen französischen Revolution von 1789 entfaltete die Freimaurerei eine sebhafte Kongrestätigkeit. Solche internationalen Zusammenkunfte fanden 1778 in Lyon, 1782 in Wilhelmsbad, 1785 in Paris, 1786 in Franksurt a. M. und 1787 wieder in Daris statt. Beheimnisvoiles wurde hierbei verhandeit. In dem Linladungschreiben zum Kongreß von 1785 heißt es:

"Wir glauben nicht, daß die in diesem Projekt aufgestellten Verhandlungsobjekte die einzigen des kommenden Kongresses sein werden. Es gibt andere, viel wichtigere, doch die Kiugheit verbietet es uns, sie schriftlich niederzulegen oder drucken zu lassen."

Weiter fagt das Linladungschreiben, diese Gegenstände würden nicht in den Vollversammlungen, sondern nur vor einem ausgewählten Ausschuß der Sochgrade verhandelt werden. Die Vollversammiung würde von den Bochgraden dann soweit unterrichtet werden, wie diese das tun konnten, ohne fich einem Meineide auszuseten. Aber in Bezug auf die Ergebniffe diefer Geheimverhandlungen heißt es dann ausdrücklich:

"Alle ausgeklärten Menschen konnen sie voraussehen und mussen sich darauf vorbereiten."

Jum Schluß wird dann noch allen teilnehmenden Brüdern strengste Derschwiegenheit über die Teilnahme zugesichert.

Die Freimaurerei hatte allen Grund, den Kern ihrer Verhandlungen, der unter dem tarnenden Mantel der Vollversammlungen sich verbarg, geseimzuhalten. Verschwörer kamen dort zusammen, und was dort vordes reitet wurde, war das größte Verbrechen, das Juda durch sein Werkzeug, die Freimaurerei, in der Geschichte der letzten 200 Jahre ersolgreich durchs gesührt hat, ein Verbrechen, dem in seinen Auswirkungen vielleicht nur noch die Vernichtung des russischen Volkes durch den Bolschewismus gleichskommt.

Die Kongresse dienten der Vorbereitung der französischen Revolution von 1789, deren Ausbruch auf dem Pariser Kongreß von 1787 auf den 14. 6. 1789 endgültig sestgelegt wurde.

Über diese Revolution sagt der französische Sochgradbruder Bernardin:

"Die Freimaurerei war es, die unfre Revolution vorbereitet hat, die größte von allen Volksheidengesängen, die die Weltgeschichte in ihren Jahrbüchern verzeichnet hat, und der Freimaurerei kommt die erhabene Ehre zu, diesem unvergestlichen Treignis die Formen gellehen zu haben, in der ihre Grundsähe Fielsch geworden sind."

Diese sleischgewordenen Grundsätze heißen: Liberalismus, südischer Weltstapitalismus, Marxismus und Bolschewismus. Sie haben namenloses Elend über alle Völker der Erde gebracht und Juda bis dicht vor die Volkendung seines ihm durch seine Religion geheiligten und zur Pslicht gesmachten völkervernichtenden Planes der Ausrichtung der südischen Weltscherschaft gesührt. Die Revolution brachte in Frankreich den Juden zur herrschaft über das französische Volk. Sie stand zunächst nicht sest, überall in Frankreich erhob sich das Volk gegen die Pariser Judenregierung. Doch es sehlte an einheitlicher Leitung, und so war dem Widerstande auf die Dauer kein Ersolg beschieden. Im Jahre 1792 grissen Preußen und Östersreich ein und marschierten gegen die Pariser Revolutionregierung. Als sie im Begriss waren, das sranzösische Revolutionheer zu schlagen, geschah das Wunder von Valmy, das die Pariser Judenregierung rettete und das ihr das französische Volk endgültig auslieserte.

Das Wunder von Valmy hat sür die französische Revolution und sür die in ihr sleischgewordenen Grundsätze der Freimaurerei dieselbe entscheidende Bedeutung, wie das Wunder an der Marne sür die Fleischwerdung der Vernichtungpläne gegen das Deutsche Volk. Die Mittel, mit denen diese beiden Wunder bewirkt worden sind, gleichen sich in ihrem Wesen volksommen. Kur in einem gleichen sie sich nicht: Während das Wunder von Valmy Juda die Ausrichtung seiner Weltherrschaft sast dis zur Vollendung ermöglichte, wird das Wunder an der Marne dereinst in der Geschichte mit zu den Ereignissen gerechnet werden, die in ihrer letzten Auswirkung zu der Besteiung der Völker von dieser Weltherrschaft beigetragen haben. Se hat schon vielen die Augen geössnet und wird die Schleier von immer mehr

Augen noch wegziehen.

zeute ist es noch nicht so weit, wir stehen immer noch im Kampse gegen die Auswirkungen des Valmywunders. Damit auch dieses Wunder zu einer

Waffe in diesem Kampse werden kann, muß man, wie bei dem Marnes wunder, seine inneren Zusammenhänge und seine Entstehung kennen.

Im Frühjahr 1792 hatten Kaiser Leopold von Gsterreich, König Susstav III. von Schweden und König Friedrich Wilheim II. von Preußen bes schlossen, die Revolution in Frankreich niederzuwerfen, die Judenregierung in Paris zu beseitigen, das französische Doik von seinen Zenkern und König Ludwig XVI. von Frankreich aus seiner Gesangenschaft zu befreien.

Die Gesahr, die sich hier brohend gegen die Parifer Regierung erhob, versuchte fie in der ihr arteigenen Weise zu bannen. Sie organisierte die Ermordung der drei Hürsten. Die dazu erforderlichen Geldmittei beschaffte sie sich dadurch, daß sie in 15 französischen Departements (Provinzen), in benen sie das durchführen konnte, eine Subskription von 3 Millionen Livres ausiegte. Freimaurer wurden mit der Ermordung beauftragt. Um 1. März 1792 starb Kaiser Leopold an einem ihm von dem Freimaurer Martinez gereichten Krästigungtrank. 2m 16. Marg 1792 fiei König Gustav III. unter dem Messer seines Mörders, den der Jakobinerklub in Paris durch Aufsteilung feiner Buste in seiner Loge ehrte. Der subische Jahnaret und Kreimaurer Levesques erhielt 500 000 Livres zur Durchführung der Ermordung des preußischen Königs. Der Anschlag mißlang. Friedrich Wilheim II. blieb ais einziger von den drei gurften am Leben und führte den einmai gesaßten Entschluß gegen ben Rat seiner freimaurerischen Minister durch. Den Oberbesehl über das preußische Seer, das durch öfterreichische und hessische Kontingente verstärkt wurde, erhieit der Berzog Kari Wilheim Ferdinand von Braunschweig. Der zerzog war zochgrabfreimaurer und hatte in diefer Ligenschaft an den Vorbereitungen zur französischen Revolution tätigen Anteil gehabt. So war er auch Teilnehmer an dem Kongreß von Wilhelmsbad im Jahre 1782 gewesen, auf dem die Mitarbeit der Freimaurerei in Deutschiand an dem großen Werke der Revolution sestgelegt wurde. In Deutschland war damais der Illuminatenorden, dem der Berzog in führender Stellung angehörte, eine der mächtigsten Freis maurerorganisationen. Seine Dertreter saßen in den ausschlaggebenden Staatsstellungen in vielen Deutschen Landern. Sein Werk ift es, daß die französtische Revolution in Deutschland zunächst begeisterten Widerhall sand, und daß die von Daris aus propagierten Ideen in Deutschland viele Köpfe verwirrten. Den Umschwung in der öffentischen Meinung in Deutschland führten erst die Morde der Revolutionsuden in Frankreich herbei.

Den Oberbesehi über das verstärkte preußische zeer hatte der zerzog erst übernommen, nachdem die Verhandlungen mit der französischen Revolutionregierung über die Übernahme des Oberbesehis über das französen.

sische Revolutionheer sich zerschlagen hatten.

Das verstärkte preußische Zeer rückte im Sommer 1792 in Frankreich ein. Beim Zeere befanden sich König Friedrich Wilhelm II. mit vieien Deutschen Fürsten, unter ihnen auch der Zerzog Kari August von Sachsen-Weimar, in dessen Gefolge sein Staatsminister Johann Wolfgang v. Goethe

den Feidzug als Juschauer mitmachte. Rari August und Goethe waren

Freimaurer, sie gehörten auch dem Illuminatenorden an.

Die Festungen der Maasiinie wurden genommen. Dem Besehl des Kösnigs gehorchend, führte der Serzog dann das Seer westwärts gegen Paris vor. Wo es zum Schlagen kam, wurden die Franzosen von den frideriszianischen Regimentern regeimäßig geschiagen. Im September wurden die Argonnen durchschritten, der Weg nach Paris iag offen.

Da zeigte fich bei Dalmy ber Rest bes frangofischen Beeres, ein zerlumpter und undissipilnierter Saufen von 53 000 Sansculotten unter der Hührung der Freimaurer Dumouriez und Keilermann. Wie Spreu vor dem Winde wären diefe zorden vor dem Angriff der 80 000 Mann gut ausgebildeter, difzipilnierter Truppen des verstärkten friderizianischen zeeres zerstoben, die Judenregierung in Paris wäre eriebigt gewesen, — wenn der zerzog angegriffen hätte. Die Biutopser der französischen Revolution, die dem Wunder von Daimy folgten und die nach Zunderttaufenden zählen, wären dem französischen Dolke erspart gebiseben. Das französische Dolk wurde heute ein gang anderes, uns viel naher stehendes rassisches Geprage haben, wenn nicht das Wunder von Daimp das Kortarbeiten der Guillos tine, jener Erfindung des Jefuiten Guillotin, ermöglicht hätte. Rach dem Wunder von Dalmy erfchoil in Frankreich wieder jener alte Schlachtruf aus den französischen zugenottenkriegen: "Jagt die Blonden"! Es genügte nach dem Wunder von Daimy in Frankreich, biond und blauäugig zu sein, um aufs Schafott zu kommen. Ohne das Wunder von Daimy ware die Judenherrschaft in Paris zu Ende gewesen, wäre der jüdische ilberalistische bemokratische Irrwahn, der soviel Elend über alle Völker der Erde gebracht hat, im Keime erstickt worden.

Aber da das nicht so kommen durfte, wenn die Juden in Paris sich nicht seibst aufgeben wollten, so geschah eben das Wunder von Valmy, genau wie 122 Jahre später das Wunder an der Marne geschah, damit die Versnichtungpläne gegen das Deutsche Volk nicht zu Schanden werden mußten.

Der Serzog griff nicht an, sondern kehrte um und sührte das verstärkte preußische Seer kampflos in die Seimat zurud. Die Juden in Paris waren

gerettet.

Wie alse berartigen Wunder, ist auch das Wunder von Valmy auf die natürlichste Weise von der Welt zustandegekommen. In der neuen Deutsschen Geschichteschreibung, die sich nicht daraus beschränkt, den äußeren Ablauf des Geschehens zu beschreiben, und die sich nicht dazu hergibt, sich schügend vor die unter der Obersiäche im Geheimen wirkenden Kräfte zu stellen, wird das Geschehen von Valmy nicht mehr als Wunder, sondern als das, was es in Wahrheit war, gewertet werden, als einsach ungeheuersicher Verrat des zerzogs von Braunschweig und der freimaurerischen Umsgebung des Königs von Preußen.

Der zerzog hatte, als er bei Dalmy auf feine Freimaurerbrüder Dumousriez und Keliermann stieß, statt sie anzugreisen und zu schlagen, sofort Vers

handlungen mit ihnen aufgenommen. Als nun König Friedrich Wischelm II., dem der wahre Charakter dieser Verhandlungen verheimlicht wurde, eingriff und den Angriff befahl, schien es, als ob das den Pariser Juden drohende Verhängnis nicht mehr abgewendet werden könnte. Doch

da trat die freimaurerische Umgebung des Königs auf den Pian.

Friedrich Wilheim II. war in sahreianger Arbeit durch feinen Günstling und Minister Bischoffswerder okkultgläubig gemacht worden. Denke und Urteilskraft und Willenskraft war ihm durch dauernd wiederhoite Vorführung von Beistererscheinungen und durch damit verbundene Versehung in Angst- und Schreckzustände geiähmt und gebrochen worden. Hiervon machte die freimaurerische Umgebung des Königs Gebrauch. Der gerzog von Braunschweig lieh sich von Dumouriez den Pariser Schauspieler Lieury aus. Fleury wurde in eine friderizianische Uniform gesteckt und dem Konig in einer fpiritistischen Sihung als Beist Friedrichs des Großen vorgeführt. Dieser Geist gab bem Konig den Befehi, sich nicht in die Kriegführung einzumischen, sondern hierin dem gerzog von Braunschweig freie gand zu lassen. Der König, der insoige der Denklähmung keinen Gebrauch von seiner Dente und Urteilstraft in allen den Sachen, die mit Beistern zu tun haben, mehr machen konnte, der insolgedessen nicht mehr in der Lage war, zu prusen und den ihm vorgeführten Schwindei zu durchschauen und zu ents iarven, und der sich auf der andern Seite insoige der Willensiähmung dem erteilten Befehl nicht widerfegen konnte, fügte fich und gab dem Bergog freie Sand. Auch der Entscheidung, die der Bergog nunmehr failte, konnte sich der König aus den gleichen Grunden nicht mehr entgegenstellen.

So kam es, daß der herzog die Weisungen, die er durch Dumouriez und Kellermann von den Pariser Juden erhieit, aussühren und am 20. September das verstärkte preußische heer kampsios in die heimat zurücksühren

fonnte.

Er veranstaitete einen Scheinkampf in Gestait der berüchtigten Kanonade von Valmy und zog dann ab. Vorher aber lieserte er die bei dem zeere mitkampsenden granzösischen Emigranten noch an Dumouriez aus,

der sie sofort hinrichten ließ.

Der Serzog von Braunschweig hat, wie vieie zeitgenössische Quellen berichten, von den Pariser Juden ein Blutgeld in Söhe von 8 Millionen Livres erhaiten, in dar und in Diamanten. Er war starf verschuldet, war nach dem Wunder von Valmy aber plöhisch in der Lage, seine Schulden zahlen zu können. Die Diamanten, an denen das Biut der sranzösischen Vorbesitzer kiebte, denen die Pariser Juden sie geraubt hatten, verschafften ihm im Volksmund den Beinamen: "Der Diamantenherzog"! Das Saus Braunschweig ist dem Deutschen Volke noch immer Rechenschaft über den Erwerd seiner bekannten Diamantensammlung schuidig. Der Tag wird kommen, an dem es aus Gründen der Morai von dem Zerzog Kari Wilshelm Ferdinand, dem Diamantenherzog, abrücken und Rechenschaft abslegen wird.

Rapoleon I. hat über den Tag von Valmy gesagt:

"Ich hätte es nicht gewagt, in den von Dumouriez eingenommenen Steilungen zu verbieiben, es sei denn eine geheime Abmachung dabei gewesen . . ."

Lin anderer Franzose, Doumic, sagt über Valmy:

"Wenn friedrich Wilhelm II. ein Napoleon gewesen ware, er hatte den Zerzog von Braunsichweig am 20. September abends erschießen iassen."

Friedrich Wilhelm II. war kein Napoleon, er war okkultgläubig und hörte auf Geisterbesehle.

Als am 20. September abends preußische Offiziere über den ihnen unbegreiflichen Rückzugbesehl, am Wachtseuer sigend, murrten und ihrer Empörung Ausdruck gaben, trat der weimarische Staatsminister, der Illuminat Goethe, zu ihnen und sprach die inhaltreichen Worte:

"Don hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte an und Ihr könnt sagen, Ihr seid dabei gewesen."

Von den Offizieren konnte keiner die volle Bedeutung dieses Sates verstehen. Sie waren eben nicht eingeweiht, wie Goethe es war. So konnte ihnen auch der furchtbare John, der in diesen Worten liegt, nicht bewußt werden. Die Revolutionsuben in Paris verstanden sie besser, und sie ließen sie insolgedessen auf dem Denkmal einmeißeln, das sie Dumouriez bei Valmp errichtet haben.

Don Valmy ist tatsächlich eine neue Epoche angegangen, eine Epoche ungeheuren Elends für alle Völker der Erde. Ohne Valmy hätten die Grundsätze der Freimaurerei nicht fleisch werden können. Und ohne die freimaurerei wäre das Wunder von Valmy nicht zustande gekommen. Sie konnte es aber nur bewerkstelligen, weil friedrich Wilhelm II. okkultsgläubig war.

So zeigt auch das Wunder von Valmy die ungeheure Gesahr, die sur den einzelnen wie sur die Völker im Okkultismus liegt. Es zeigt aber auch weiter, wem daran gelegen ist, Okkultismus zu züchten und zu verbreiten, wer durch Okkultismus Gewalt über Seelen zu erlangen sucht und rücksichtlos von der durch Jerstörung der gesunden Seelenkräfte erlangten Gewalt Gebrauch macht. Wer Okkultismus betreibt, und sei er noch so gutgläubig, arbeitet nicht sur sich, nicht sur Juda und Rom. 1)

<sup>1)</sup> Siehe "Das Wunder an der Marne" von General Ludendorff, "Induziertes Irresein durch Okkultichren" von Dr. Mathilde Ludendorff, Ludendorffs Verlag, München.

Der Seldherr. Der Mann, der mit Kopf, Willen und herzen den totalen Krieg für die Lebenserhaltung des Bolkes zu führen hat, ist der Feldherr. Niemand kann ihn von der Berantwortung, die er hierbei trägt, entlasten. Wer Krieg zu führen hat, aber nur Aussiührender der Gedanken eines anderen oder des Willens eines anderen ist und sozusagen die Kriegsführung zwischen den Mahlzeiten ersedigt, ist kein Feldherr und gehört nicht an diese Stelle schwerster eigener Arbeit, höchsten eigenen Könnens und sessesten Willens. Für Strohmänner ist sie nicht geschaffen, sie wird durch sie in ihrer ernsten Größe entheiligt.

(Aus "Der totale Krieg" von General Ludendorss.)

# Artfremde Frauenwertung — der Unheilsweg unseres Volkes

Don fena Ofwald (Wellinghusen)

Weitanschauung und Weibeswertung sind aneinander gebunden. Sie haben ihren gemeinsamen Urgrund in der Rasse, im Blut. So lange sie sich aus ihr entfalten, sichern sie dem Dolke seine naturgegebene Ligenart, schützen sein Leben, sondern es von allen andern Völkern und geben ihm den Reiz der Linmailgkeit und Linzigartigkeit seiner Erscheinung in der gottgewoilten bunten Mannigfaltigkeit des Völkerlebens. — Blutgeborene Weltanschauung und Weibeswertung, wo sie zusammenklingen, da herrscht Schtheit und Linheitlichkeit. Wehe aber einem Doike, wenn sich hier ein Bruch vollzieht, wenn es freiwillig ober gezwungen eine Weitanschauung aufnimmt, die nicht aus seiner eigenen Seele stammt, und sich damit auch fremde Weibeswertung zu eigen macht. Es muß baran verkommen und zugrunde gehen, besonders dann, wenn die übernommene Denkweise einer Rasse entstammt, die der seinen völlig fremd, sa im tiefsten Gegensatzu ihr steht. — Denn nicht nur Schein, nicht nur außerlich ist die Verschies benheit der Rassen, sie scheidet bis in die Tiefe der Seele ihr Denken, ihr Dichten, ihr Tun, ihre Weitanschauung und so auch das Geschiechterverhältnis.

"Es ist gefährlich, nach fremden Prinzipien" zu leben. Diese Weisheit hat sich nur zu bitter an unserem Doike bewahrheitet. — So lange es sein Weltbisd aus der eigenen Seeie sormte und im Einkiang mit ihm iedte, war es gesund und stark, ist sein Bild, wie es seihst der zeind von ihm zeichnete, von erschütternder Reinheit und Größe. Dies Bisd ist trog aller Derschüttung und Entstellung, die es eriltt, wieder so iedendig geworden, daß heute eine tiese Sehnsucht im Deutschen Doike iedt, dem Dorbisd seines Wesens wieder ähnlich zu werden. Doch nur die klare Erkenntnis der wahren Ursache unseres Riedergangs kann den Weg frei machen, der heimssührt zu uns selbst.

Es ist nun mai eine geschichtliche Wahrheit, wenn sie uns auch erst in ben letten Jahren Bewußtheit wurde, daß mit dem Lindringen der Wüstenreisgion in das nordische Waldland die furchtbar fressende Krankheit beginnt, die nach und nach Stamm auf Stamm der germanischen Dösker
ergreift, erschöpft, und das Biid der einst so krastfrohen, siegstoizen, fruchtbaren Dösker des Kordens völlig verändert, verändert dis zur Unkennt-

lichkeit ihrer einstigen Urt.

Wir wissen es aus den Zeugnissen der Feinde, wie gesund und rein unser Voik einst war, wie seine Sittenhöhe dem fausenden Rom als Vorbisd gezeigt wurde, und daß die germanische Frauenehrung die Kraftquesse war, die ihm seine Größe gab. Ebenbürtige Schicksalzgefährtin und Freund war



Im Sturm Olgemälde von Arthur Ahrens

ble Germanln dem Manne. Sellig und rein galt im Volke der Wille gur Daarung. Man wußte, daß er Volkserhaltung bedeutet, und darum beide Geschlechter in gleicher Weise zur Sittenreinheit verpfilchtet. — So war Treue ebenso wie Mannes, und Weibestugend, Vaterschaft so ernst und vervillchtend wie die Mutterschaftaufgabe. — Einer fast heiligenden Ehrung erfreute sich die germanische Frau, und sie gab ihr auch den Willen, sich dieser würdig zu zelgen. Galt doch das Welb dem Germanen als die Zuterln alles Erlebens, das hinausträgt über die Säßlichkelt und Sorge des Alltags, das die Seele beschwingt und frel macht, das im Göttlichen seine Beimat hat. — Elne tlefe Sehnsucht nach Schönhelt hat Immer in der Seele der nordischen "Barbaren" gelebt. Das verrät ihr Kunstschaffen. Schönhelt mußte selbst ble Beräte des täglichen hausbedarfs adeln. So empfanden fle auch begludt die Anmut und den Liebreig des Weibes und freuten sich seiner Geschlallchkelt, die so viel licht und Warme dem Belme svendete und den Kindern wiederum den Willen zur gottgeborenen Schönhelt tlef in die jungen Seelen senkte, sie auch zu begelstern wußte für alles Große, Edle und Erhabene und so ihrem Leben eine hohe Zielrichtung gab.

So war es noch, als Rom die fremde driftliche Lehre ins Land trug. Elne Lehre, die alle Schönhelt als Teufelswerk verdammte und dem Minberwertigen, "das nichts ift", den Sieg zusprach über das Edle, die darum auch kelne Seele haben konnte fur das Wesen des nordischen Weibes und seine göttliche Sendung. Entstammte dlese Lehre doch der lebense und schönheltseindlichen Wüste, die kelnen Frohslnn, keine Fruchtbarkeit und fröhliches Wachsen kennt. — Wir kennen ble Zaßgefänge der Prlester gegen das Weib. Sie find nicht Ausfälle, Abwege oder Entgleisungen Einzelner; sle slnd folgerlettiges, positives Christentum, das von nichts und niemand fo schlecht spricht als von der Minne und vom Weibe. Das Welb, das Caster, das alle Sunde und alles Ubel in die Welt gebracht hat. So beginnt schon lm 1. Buch Mose ber Schmähe und Saßgesang und zieht fich sort durch ble gange Schrift bis zu den Apostein, bis zu dem sumpfigen Chebegriff des Paulus. (f. Korr. 7. 2.) Wer heilig sein will, der rühre kein Weib an. Das ist ja auch die Auffassung des Jesus von Razareth, der darum auch die Chelosigkelt selbst vorlebte. — Solche Weibeswertung mußte frellich das germanische Geschlechterverhältnis völlig vergiften und zerftoren. — Derlor die Frau die Achtung und Würdigung des Mannes, so mußte sie und auch der Mann daran verderben und verkommen. Und wie follte fle noch der Achtung wert seln, wenn sle als erbsundig, unrein, als naturnotwendiges Ubel verlästert wurde. Alle Gelbstachtung, Gelbstsicherhelt und Wertgefühl, das dem Menschen Stols und Wurde gibt, mußten Ihr verloren gehen. Ebenso mußte der Mann an solcher Linstellung zum Welbe abwärtsglelten, gur Litelkeit, Selbstüberhebung, Derrohung, Triebvermahrlofung, Treulosigkelt. — Wenn auch viele ihr Deutsches Blut vor solchem Verkommen bewahrte, so zelgt doch ein Blick ins christilche Mittelalter, wie sich die neue Cehre auswirkte, und wie sie zum Verfall des Volkes führte.

Die Seidensange weichen mehr und mehr der Dosse. Als Doiksbeiustigung gait es da, wenn ein Mann seine Frau prügeite. — So verroht war das sittiiche Empsinden, so die einstige Frauenehrung in ihr Gegenteil verkehrt! — Die germanische Frau bekam ais zochzeitgabe von ihrem Gatten die Wasse. Sie war wehrhaft und ehrhaft. Wehrlos und ehrlos hat sie das Mittelaiter gemacht. Die ebenburtige, stoize Kampse und Lebensgesährtin wurde Ligentum, Dienerin, Spielzeug des Mannes oder gar käusliche Ware. - Abgetrennt und ausgeschieden vom Schickfal ihres Doikes, nach der Bibei jum Schweigen im öffentlichen Leben verurteilt, war es da ein Wunder, daß sie ihre Gebärfreudigkeit, ihren Mutterwillen mehr und mehr verior, so daß er durch zöllenverängstigung erzwungen werden mußte? Satte das germanische Mädchen teilgenommen an der Bildung seines Dois kes, so genügte es jett, wenn es den Psaiter und das Gebetbuch auswendig wußte. Die Riofter suhrten die Aufsicht über die Schuien. Sie wußten, begabte Madchen fur reiigiose Schwarmerei zu begeistern, die mit voikischem Empsinden nichts gemein hatte.

Man preist das Mittelaiter als das Zeitaiter der Ritterlichkeit: aber diese sogenannte Ritteriichkeit war eine traurige Verzerrung einstiger norbischer Frauenehrung. Sie gait meist nicht den eigenen, sondern fremden Frauen und erschöpste sich in hohien Außerlichkeiten und undeutscher sußiicher Schwärmerei. — Die natürliche Reinheit und Ungezwungenheit im geseiligen Beisammensein der Geschiechter ging verioren. Schon fruh wurden sie getrennt und saßen auch bei den Kesten, wie in der Kirche — nach dem Vorbiid der Synagoge — geschieden. Der zochsig der Zausfrau bei den Seiern im Beim gehört jett dem Priester. — Im ganzen Rechts- und Staatsieben fank die Stellung der Frau. Die Entwertung, die ihr die Kirche brachte, wurde zur allgemeinen Überzeugung. Aus der stoizen, seibstbewußten Germanin wurde ein Geschöpf minderen Ranges, das keine bürgerlichen Rechte mehr besaß und darum der Mundschaft des Daters, des Gatten oder des Bruders bedurste. Ja, seibst die Rechte der Seeie wurden ihm abgesprochen. Stritt man sich doch in einer 1595 erschienenen Schrift barüber, ob dem Weibe eine soiche überhaupt zuzusprechen sei. Schon das Konzii von Nicka hatte ja diese Frage aufgeworsen. Es sinden sich seibst jeht noch Gegner, die aus 50 Bibeistellen nachweisen, daß das Weib eigentlich kein Mensch sei, und darum "vom Christentum nicht eriöst merben fönne".

Daß bei den Germanen die begabten Frauen sich zum Segen ihres Doiskes auswirken konnten und mit dem mütterlichen Rat ihrer warm empsinsdenden Voiksseeie das Unheil vom Voike abzuwehren haisen, das wissen wir. Jeht wurden die weisen Frauen, die Sagedisen, mißtrauisch als Sexen verrusen und sollten mit dem Teusei, dieser Mißgeburt der christichen Phantasie, im Bunde stehen. Entsehlich waren die Folgen des Sexenwahns.

— Ein Volk, das einstmals seine Frauen hoch und heilig hielt, das ihren Erzählungen und Liedern mit Andacht und Entzücken gelauscht, ihrem Rat

und Juspruch die Seele geöffnet hatte, das zerrte sest seine besten, reinsten und schönsten Mädchen und Frauen zu den Marterpsählen und Scheitershausen, ließ es zu, daß sie beschimpst, entehrt, geschunden, mit unsagdarer Grausamkeit zu Tode gesoltert, zersleischt, verstümmelt, langsam versengt wurden und umstand nun, sromme Lieder singend und sich bekreuzigend, die Scheiterhausen, die so viel Reinheit und Mütterlichkeit in den Flamsmen des Sasses tilgten, und das Deutsche Volk so mutterarm machten.

"Sellg sind die Barmherzigen!"
Ein letter Rest der Mutterehrsurcht hatte sich in der Marienverehrung einen Lebenssunken gerettet, freilich kläglich entstellt. Aber sie war doch ein Rachgeben der Kirche an eine unwiderstehliche blutsmäßige Forderung ursprünglicher nordischer Frauenverehrung, die sich nicht aus der Seele des Volkes reißen ließ, und der Rom und Orient, die davon in der Bibel so gar nichts wußten, sich beugen mußten. Das Rachdenken in Glaubenschingen hatte die Kirche den Deutschen schon so gründlich abgewöhnt, daß sie gar nicht merkten, wie sehr die Lehre von der "undesleckten Empsänznis" sede Frau und Mutter beleidigt. Das heilige, volkserhaltende Werden war von den Germanen niemals als etwas Unreines, Besleckendes empsynden worden.

Auch die Resormation hatte keinen Wandel in der Weibeswertung gesbracht. Da sie die christliche Grundlage beibehielt, konnte sie es auch nicht. Luther selbst blieb ja der Meinung, daß durch Eva die Sünde in die Welt gekommen, und das Weib darum zum Dienen bestimmt sei. — Die Auschbebung des Zölibats sur den protestantischen Geistlichen bewirkte sedoch,

baß das Sippenleben wieder in der Wertung flieg.

Erst das Zeitalter der Aufklärung mit seiner zunehmenden Befreiung von der Bibel lockerte die Fesseln der Deutschen Frau und gab ihr wieder Menschenwürde und damit eine freiere Entfaltung ihrer Persönlichkeit.

Die Weltanschauung bestimmt die Weibeswertung. Steht sie im Einstlang mit dem Blute, so schirmt sie das Leben des Volkes. Daß wir diesen Einklang verloren hatten, und mit dem fremden Glauben auch orientalische Frauenwertung annahmen, das ist der Urgrund unseres ganzen völkischen Versalls; denn das Geschlechterverhältnis ist die Grundlage des völkischen Lebens. Aus ihm versüngt sich das Volk. — Darum sührt alles zeimsuchen zu Deutscher Weltanschauung nur dann zum Ziel, zum starken, freien und reinen Volk, wenn die Zeimsehr zur blutgemäßen Deutschen Frauenwerstung damit verbunden ist und diese von sedem, der sich völkisch nennt, nicht nur geseiert, sondern vor allem gelebt wird. — Nur ein Deutsches Zusammenstehen von Mann und Frau in Gleichwertung und gottgewollter Ergänzung führt einen neuen Frühling unseres Volkes heraus!

Schrifttum: "Das Weib und seine Bestimmung", "Der Minne Genesung", "Die Volksseele und ihre Machtgestalter", 3. Abschnitt; "Der Einsluß ber Machtseltung der Geschlerte auf die Geschlichte" von Dr. Nathlibe Ludendorff; "Die Deutsche Frau — Dienerin oder Gesährtin" von Lena Wellinghusen; "Die Deutsche Frau im Rasseerwachen — ihre Edellung Im Recht und ihre Aufgaben im Staat" von Rechtsanwalt Trich Giegel, sämtliche im Lubendorffs Derlag Gmb5., München.

## Berenwahn und Teufelsglauben

Beide dristlichen Kirchen verbrannten zeren und huldigten dem wahnwisigsten Teuselsglauben. Wo die "Alleinseligmachende" im "frommen" Eiser voranging, wollte die "Reherin" natürlich nicht nachstehen.<sup>1</sup>) Der zerenglaube war jedoch nicht etwa soweit im Volke verbreitet, daß die Kirche wider ihren Willen in diesen Strudel des Aberglaubens hineingezogen wurde, wie man es heute darzustellen beliebt. Die Kirche propagierte den zerenglauben nicht nur von der Kanzel, durch Bücher, wie den "zerenhammer", durch päpstliche Bullen, sondern sie versolgte Vertreter der Wissenschaft und auch die wenigen Geistlichen, die gegen diesen Unsug auftraten. Zeute brüstet sich der Jesuitenorden mit dem Ramen des Jesuiten Spee, welcher ein Buch gegen den zerenwahn schried. Spee konnte dieses Buch sedoch nicht zu seinen Ledzeiten erscheinen lassen; es wurde später von einer protestantischen Druckerei herausgegeben. Dies zeigt, daß die Meinung Spee's keineswegs von seinem Orden gebilligt oder gar geteilt wurde, der dazumal am wütendsten gegen die zeren auftrat.

Unfere Bilder zeigen drei Flugblätter aus dem 16. Jahrhundert, deren Verbreitung natürlich der Ausbreitung des Aberglaubens diente; sie entshalten noch einen umständlichen Tert zu den Bildern, der von der

"erschröcklichen Geschicht, so zu Derneburg in der Graffschaft Reinsteyn am Sarz geiegen, von dreven Jauberin und zwayen Mannen, in ettlichen tagen des Monats Octobris im 1555. Jahre ergangen ist"

berichtet, beginnend mit: "Die alte Schlang der Teufel", endigend mit "durch Jesum Christum Amen". Das eine Weib wird von dem leibhaftigen Teusel vom Scheiterhausen entführt. — Das zweite Hugblatt erzählt in Reimen und Zeichnung eine Sexengeschichte, wie

"im Landt zu Güich über drephundert Welbspersonen mit dem Teusei sich verbunden, in Wolfsgestalt sich verwandein könden und wie vil Männer, Knaben und Vichs sie umgebracht haben, deren dann auff den 6. tag May im Jahr 1591 zu Ostmilich, zwo Melien von Gülch, 85 mit dem zewr gestrafft worden sein. Allen frommen Frawen und Mägden zur Warnung und Exempel in Truck versaßt."

Dies ist nur ein kleiner Beitrag zum Menschenmorden durch den zerenswahn. Dieser gründete sich auf dem orientalischen Teuselswahn, den das Christentum mit feiner Lehre einführte. Das dritte Bild gibt einen bildelichen und wörtlichen Beleg dafür; bezeichnend ist das Gebet darunter.

Entartetes Seelenleben, durch "induziertes Irresein" kunstlich kranksgemacht, bekundet sich hier selbst. In Süddeutschland trisst man noch heute solche Höllrachen Darstellungen. Schon bei der Kindererziehung bes ginnt durch Höllens und Teuselsgeschichten und christlichen Religionuntersricht die Gesahr seelischer Erkrankung.2)

<sup>1)</sup> Siehe "Christliche Grausamkeit an Deutschen Frauen" von Dr. Mathibe Ludendorff und Walter Löhde (v. d. Cammer).

<sup>2)</sup> Dr. med. Wendt wendet sich in seiner Schrist "Die Hölle als Bestandteil der Kinderserziehung" gegen solche Seelenschädigung.



Herenverbrennung zu Derneburg 1555

(Auf einem Slugblatt, Rürnberg 1555)



Die Sexen im Fürstentum Jülich 1591

(Auf einem glugblott. Augeburg 1591)



U Bert Jefu Chifte der du als ein strenger und gerechtet richter der armestindige seele solich von dir ift abwerffen ein unendeliche Bellische straff verordner hast der Lucifero und ander en sein mit verstoffene geiste und verdampten: Ich bitt dich verlykmir ein verdienstlich lebe Bie in zeit der gnaden also sitten dich tellhafte deine bittere sterten entrinnen mög solicher graufame straff durch die grundtloße barmbernigkeit deiner allmechtigen genaden Imen.

# Erziehung zur Volkseinheit in der Schule

Don Schlüter

Dolfsseele.

Die lebendige Einheit des Deutschen Volkes zu schaffen, ist heute das ernste, heilige Ziel aller wirklichen Volksfreunde. Hür sie ist "Volk" nicht ein kalter Vernunstbegriss, der eine aus Rühlichkeits und Zweckmäßigkeits erwägungen heraus geschaffene Gemeinschaft bezeichnet, sondern eine viel tieser greisende lebendige Seeleneinheit. Diese "Volksseele" und ihre Lebensgesehe, die Frau Dr. M. Ludendorss erkannt und beschrieben hat, gilt es zu beachten, wenn Volkseinheit Tatsächlichkeit werden soll. Wie Geschwister der gleichen Sippe verschiedene persönliche Eigenarten haben, so sind auch bei Völkern der gleichen Rasse durch Absonderung ganz bestimmte Rassemerkmale stärker und deutlicher ausgeprägt worden; darum nennt Frau Dr. M. Ludendorss das Volk tressend Rassepersönlichkeit.

Die Seele eines Volkes wird durch das Erbgut der Rasse bestimmt, das unausrottbar von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben wird. Aus ihm ergibt sich die innerseelische Ahnlichkeit der Menschen gleichen Blutes, die sich über alle persönlichen Eigenarten der Volksgenossen hinweg besonders deutlich zeigt, wenn dem Volke äußere Todesgesahren drohen. Wer erinnert sich nicht an das Ausstehen des Deutschen Volkes wie ein Mann in den Tagen der Mobilmachung 1914? Das Wort Kaiser Wilhelms II.: "Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!" gab diesem Erleben Ausdruck. Die Scharen der Kriegssreiwilligen, die aus allen Ständen und Schichten, und aus allen Weltteilen herbeiströmten, als sei ihr Einsehen sür die Volkserhaltung Selbstverständlichkeit, waren Beweis sür das Erwachen der

Wie der Selbsterhaltungwille bei dem unterbewußten Tier durch Iwangssinstinkte die Arterhaltung sichert, so wirkt der Selbsterhaltungwille der Dolksseele vom Unterbewußtsein aus auf das bewußte Erleben des Mensichen ein und stellt die Fähigkeiten des Bewußtseins in den Dienst der Lebenserhaltung des Dolkes. Wer "Volkseinheit" will, muß also diesen Selbsterhaltungwillen der Volksseele, der als Nahnen, Warnen, Raten und Raunen ins Bewußtsein eindringen will, bewußt unterstüßen und so auf die Fähigkeiten des Bewußtseins einwirken, daß die Volksseele ihr lebensserhaltendes Amt voll ersüllen kann.

Aber auch im Alltagsleben, in dem die meisten Menschen ganz und gar ihren mannigsach verschiedenen Wünschen und Zielen zustreben, so daß ein Volksgenosse, dessen "Interesse auf einem anderen Gebiete liegt", den andern kaum versteht, tritt die Volksseele, die innerseelische Verwandtschaft der Menschen gleichen Blutes, in Erscheinung, wenn in gemeinsamem Ersleben, etwa bei der Pslege alter Sitten und Gebräuche (3. B. beim Bestrachten des lichtergeschmückten Tannenbaumes) oder beim Sehen und hören rassetümlicher Kunst und Dichtung, eine Gemütsbewegung alle lebens

digen Einzeiseeien zu einer Einheit zusammenschileßt. Das Rasseerbgut, das, von dem Gotterieben des Ihns der Rasse bestimmt und seitdem durch die Reimzeisen vererbt, unausrottbar im Unterdewußtsein sedes einzeinen Dolfsgenossen schimmten Rassecharaftereigenschaften innig verwoden: der Ansgehörige einer "Lichtrasse", der sich dem göttlichen Wesen alier Erscheinung innig verwandt sühit, der aufrecht vor seinem Gott steht, zeigt anderen "Rasseerbcharafter" als der Vertreter einer "Schachtrasse", der von der eigenen Ohnmacht und Schiechtigkeit überzeugt ist und demütig knieend seinen Gott um Gnade ansieht. Wer Volkseinheit will, muß beachten, daß die Volksseien der nur mitschwingt, nur Gemütsbewegung hervorrust, wenn das Erieden des Bewußtseins mit dem rassetümlichen Gotterleben und dem Rassecharafter, den der Rasse eigenen, dauernden Willensrichtungen, im Einklang steht.

Erhaltung des Rasserbgutes ist die Voraussetzung sür die Schaffung und Erhaitung der Voikseinheit. Biutmischung und Entwurzeiung aus artsgemäßem Gotterieben und arteigener Kuitur gefährdet das Ziei der Voikssichöpfung in unheisvoller Weise. Ist Erziehung, ist pianmäßiges Wirken und Gestaiten an einer Einzeiseie im Dienste der Voikseeie möglich? Großes kann die Schuierziehung für das Werden der Voikseinheit ieisten, wenn der Erzieher die sür das Kind, den Erwachsenen und die Voiksseeie geitenden tatsächlichen Seeiengesetze kennt und anzuwenden versteht. Dann wird er sich aber auch über die engen Grenzen seines Einsiusse kiar sein. Außer ihm wirken mancheriei Miterzieher aus der Umweit auf das Kindein, und in den Gesehen der Menschenseele liegt es begründet, daß er in der Anwendung seiner Erziehungmaßnahmen weise Wahlkrast walten iassen muß, zumai der Seranwachsende seine innerseeische Gestaitung mehr und

mehr seibst in die gand nimmt.

Die Voiksseeie will sebenserhaltung des Voikes. Das bedeutet für den Erzieher: Ertüchtigung des Einzeinen für den Lebenskampf seines Voikes! Beim Umsinnen dieser ihm gestellten Aufgabe tauchen die Fragen auf: was unterscheidet den Menschen vom Tier, das den Sinn seines Lebens — Seibste und Arterhaltung — unter dem Iwange weiser Erbinstinkte in so voilkommener Weise ersülit? Kann dieser iebenserhaltende Iwangsinstinkt, der 3. B. im Bienenvoike das Einzeitier ausnahmeios in den Dienst des

Doikes steilt, im Menschenvoike vollwertig erset werden?

Im Gegensat zum unterbewußten Tier ist der Mensch ein bewußtes Lebes wesen, das einem Instinktzwang nicht unterworsen ist. Frei kann er seine Entschiüsse fassen; er kann seibskändig handein, kann irren und, einem iusts versklavten Seibskerhaitungwillen soigend, seine Seibskerhaitung, die Doikserhaitung und die Gotterhaitung in unerhörtem Maße gesährden. Das zeigt uns das Beispiei all derer, die sich 1914 und später aus seibstssüchtigen Gründen, oder weil sie sich durch Fremdeinslüsse entwurzeln ließen, von der Doiksseie losgesagt hatten. Auf dieses unvollkommene Bes

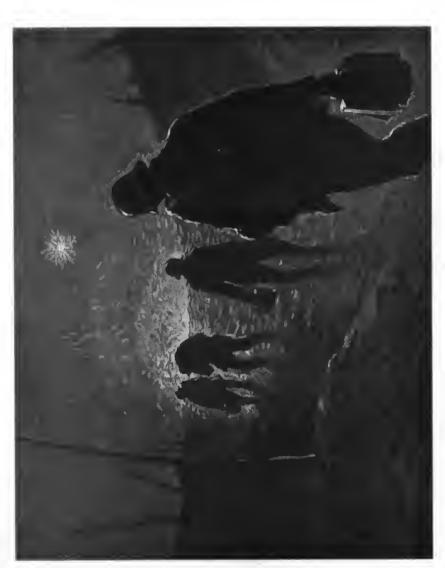

Essenholer im Wytspacte/Bogen in Flandern 1917 Ius "Dorn" von Otto Engelpatdt-Kyspsaister. Kunstverlag C. I. Starke, Görlis



wußtsein will der Erzieher einwirken, will es in Einklang bringen mit dem weisen Mahnen und Raten der Volksseele, die aus dem Unterbewußtsein

raunt: Dolfserhaitung!

Die menschliche Vernunft kann Ursache und Wirkung des Geschehens beswußt erkennen. Sie kann die Ergebnisse ihres Forschens, ihrer Ersahrungen im Gedächtnis sesthaiten und sie als Wissen weitergeben und auch kommensden Geschiechtern übermittein. Durch "Wegweisung zum Wissen" kann alles zur Lebenserhaitung des Voikes Wichtige, kann aiso der Inhalt der Erbinskinkte vosswertig erseht werden.

Wie jedes Lebewesen sich nur kraftvoll erhalten kann, wenn seine Zellen und Jellgruppen gesund sind, jo muß auch im Doite der Linzeine weise Seibste und Sippenerhaltung üben, soll nicht das Banze geschwächt und gefährdet werden. Reben der gelegentlichen Unterweisung im Eiternhause hat in der Schule eine planmäßige Übermittlung des notwendigen Wissens stattzusinden. Leitend ist die Frage: wie erhalte ich Körper und Seele gejund? Die wichtigsten Kenntnisse über die Schädigungen durch den Genuß von Rauschgisten und die wirkungvolle Abwehr körperlicher und besonders auch seeisscher Erkrankungen dürsen keinem Schüler vorenthalten werden; jeder soll wissen, wie er die Widerstandskraft seines Körpers stählen kann und wie er sich vor Seelenschädigungen zu schützen vermag. Das Wissen um die Erbgesethe und um die iebenverhaltende Bedeutung der Muttersprache und einer artgemäßen Seelenhaltung zeigt dem Schüler: du bist Träger eines ganz bestimmten Erbautes. Das verpflichtet. Gedenke, daß du ein Ahne kommender Geschlechter wirst! Line Anleitung zur Sippen- und Samiliensorschung zeigt außer der Ligen- und Wesenwart des personlichen Erbgutes die enge Verbundenheit mit vielen anderen Sippen und die tiese Derwurzeiung des Linzeinen in seinem Doite. Go erfährt der Schuier, welche Bilfen er in den Seelengesethen und in seinem Erbaute hat und weiche Gesahren ihm von hier drohen.

Doifserhaltung sordert ein klares Erkennen der wahren Dolksfeinde, ihrer Wesensart, ihrer Stärke und Schwächen, ihrer Kampsesweise. Dann erst ist es möglich, zu zeigen, wie die Abwehr sinnvoll gestaltet werden muß, wenn sie ihre Wirkung nicht versehien soll. Die Lebensgesetze der Dolksseie, das Wesen und die Ursache der Rassenunterschiede werden dem Schüler die unheilvollen Folgen der Rassenuntghung und alles geistigses lischen Fremdtums deutlich vor Augen sühren und ihn die Anders und Einzigart der Rassen und Völker und die Stärken und Schwächen der eiges nen Rasse fennen iehren. Dadurch wird das Verhältnis zu anderen Rassen und Völkern geklärt und auf die drohende Gefahr der Rasses und Seibstwergottung ausmerksam gemacht. Frau Dr. M. Ludendorff zeigt in der "Selbstschopsung", daß der Einzelne durch die Jugehörigkeit zu einer des stimmten Rasse, einem bestimmten Volke, nicht mehrs oder minderwertig ist, daß er vielmehr seibst durch die Art seiner Seibstwandlung und Seeiens schöpfung seinen persönlichen Wert bestimmt und daß sedes Rasseerbgut im

Bewußtsein des Menschen umgedeutet, verzerrt oder verklärt werden kann. "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" läßt uns erkennen, wie sedes Rasserbgut von sich aus zur Weisheit und zum Irrtum sühren kann, ohne daß dadurch die freie Wahl des Linzelmenschen zur Veredlung oder Ver-

kummerung, zur Seibstschöpfung sedweder Art behindert wird.

Der Lehrer muß sich darüber klar sein, daß das übermittelte Wissen um so wirkungioser sein wird, se mehr Irrtümer der Vernunft sich eingeschlichen haben, se größer und stärker der Lustwisse des einzeinen Schülers ist, se öfter die Ausmerksamkeit des Schülers abgeblendet war. Die Ausmerksamkeit wird um so besser wach bieiben, se mehr der Lehrer "mit ganzem Serzen dabei" war, se mehr es ihm geiang, in seinem Unterricht das Rasserbgut des Unterbewußtseins zum Mitschwingen zu bringen: tiese Gemütsbewegung ist, so sahen wir, ein Zeichen des Wirkens der Volkseinheit schafe

fenden Volksseele.

Sur die Erziehung zur Volkseinheit ist die klare Richtung des Gefühls, des Sasses und der Liebe, recht bedeutungvoil. Der Saß, der im Dienste des unvollkommenen Selbsterhaltungwillens so unheilvolle Wirkungen haben kann, und mit der Vernunft gepaart, Reid, Jank, Bosheit und ähnliche haßische Eigenschaften erzeugt, ist für die Voikverhaltung von hohem Werte. Als ein urtumliches, den Instinkt ersehendes Ahnen taucht er aus dem Unterbewußtsein auf. Wie kann das Kind schon nicht nur den Unlustbereiter, sondern auch den seinen göttlichen Wünschen widerstreitenden Bosewicht im Märchen hassen! Der göttilch gerichtete Saß gegen die wahren Seinde des Voikes — auch gegen entartete Voiksgenossen — ist den Menschen gleichen Biutes ein starker Schutz gegen Volkszerstörung. Kiar und sicher ist seine Sprache heute noch in allen Naturvölkern. Er ist vollkommen wie im Tier und wirkt nur so iange, soiange der Zeind voiksvernichtende Absichten hegt. Er ist nicht wahllos gegen Angehörige eines fremden Voikes ober einer anderen Raffe gerichtet. Der Cehrer hat an Beispielen aus der Beschichte, besonders aus der Religiongeschichte, zu zeigen, wie gleich verhängnisvoll wahlioser Rassenhaß, Haßaskese und wahilose Menschenilebe sich auswirken. Pazifistische zumanitätideen, Allerweltilebe, iernt der Schüler als völkervernichtend kennen. "Sei zeind den zeinden deines Doifes! Sie herzeigen beinem Voike!" Werden diese Mahnworte beherzigt. dann wirkt sich die Richtkraft des Gesühis in volkserhaltender Weise aus.

Totes Wissen! Rein, es soil, im Gegensatz zu manchem seelenmordenden toten Wissensbassaft, der immer noch als Vermächtnis einer vergangenen Zeit durch Deutsche Schulen weitergeschieppt wird, recht iebendig werden und sinnvoile Verwendung sinden. Auch dazu kann der Lehrer in hervorragendem Maße mitheisen, wenn er die Denke und Urteisskraft des Kindes entsatet und stärkt, statt sie durch sinnloses Auswendigiernen von Vorgedachtem und Vorgeurteistem verkummern zu iassen und zu iähmen. Sinsweg mit assem toten, zeits und kraftraubenden Wissenskram, und man wird staunen, wie gerade unverbisdete Kinder einen scharsen Bisch für die Zus

fammenhänge offenbaren und eine gesunde Wahlkraft des Gedächtniffes zeigen! In ihnen ift die durch den torichten Selbsterhaltungwillen veranlaßte Linfargung des Ichs durch Vernunft und Aufmerksamkeit noch nicht vollendet. In ihnen ist das göttliche Wesen der Erscheinung noch wacher als im Erwachsenen, der fich meist durch 3wedmäßigkeiterwägungen leiten läßt; sie denken, urteilen und fühlen noch "natürlicher". Bedenken wir, daß die Dernunft für das Gebiet der im Ich erlebten göttlichen Wünsche nicht zuständig ist, daß aber durch Ubergriffe der Erlebniffe des Ichs auf die Erscheinungwelt die "Inseln der Dent" und Urteilslähmung" entstehen, das Ausschalten des Denkens auf dem Gebiete des "Glaubens"! Die Kinder werden jur Sicherheit in der Anwendung der Dernunft zur Erkenntnis der Besetze der Erscheinungwelt erzogen, wenn ihnen ein klares Gesamtbild der Naturerscheinungen gegeben wird und sie scharf erfassen, daß Naturgesetze ausnahmelos gultig sind. Dann werden Übergriffe leicht erkannt: Selbstdenken und Selbsturteilen sind der beste Schutz gegen Suggestion von Bedanken und Urteilen. Denken die Kinder selbst, dann durchschauen sie bald die List bewußter Volksverderber: dann wird dem Seelenmisbrauch Einhalt geboten, der durch Glauben an Wahnlehren die Vorstellungen lähmt, der durch Verängstigung und Suggestion, durch Lohnverheißung und Strafandrohung die Willenventscheidung hemmt, der durch Erzeugung funstlicher Gefühle und Empfindungen zur Unwahrhaftigkeit und Beuchelei erzieht. Auf Grund eigener Erkenntniffe, eigenen freien Entschluffes, echter, mahrer Empfindungen und Gefühle wollen und konnen Deutsche Jungen und Mädchen sich selbst gesund erhalten und gesunde Glieber ihres Dolkes merben.

Klares Wissen, gesundes Denken, Urteilen und Sühlen aber ersett immer noch nicht ben 3wang der Erbinstinkte. Diese haben erst dadurch so große lebenserhaltende Kraft, daß sie ausnahmelos, unerbittlich und unabanderlich das Tier zu seinem Sandeln zwingen, ganz unbefümmert um Mühe, Qual und Gefahr. Im Menschen aber will der Selbsterhaltungwille. solange das Ich nicht herrscher im Bewußtsein geworden ist, möglichst viel Lust erleben und das Leid fliehen. Die Erzieher, Eltern und Lehrer, haben ihr Amt als "Zuchtmeister des Willens" zu erfüllen, wenn Volkserhaltung gesichert werden soll. Weil die Willenszucht Erbinstinkte, also Naturgesethe, ersehen soll, muffen sich die Erzieher in Elternhaus und Schule Naturgesehe zum Vorbild nehmen. Wird der 3wang zur Unterordnung in Sippe und Schule unerbittlich, unerschütterlich, unabanderlich und nur in den zur Erhaltung der Gemeinschaft unbedingt notwendigen Grenzen ausgeübt, so wird dem Kinde die Erfüllung der Pflichten des Sittengesetzes bald Selbstverständlichkeit. Je nach dem Grade der erreichten Selbstbeherre schung und Pflichterfüllung wird ihm Freiheit und Selbständigkeit gesichert und ihm vor allem die göttliche Freude an der Leistung zu erhalten gesucht. Die Entfaltung des Ich als Wille wird offenen Auges beobachtet und überwacht: der Erzieher hat so auf das Kind einzuwirken, daß es Selbstbeherrschung üben lernt und sich freiwisig dem Erhaltungwillen des Volkes eins und unterordnet; denn nur Beherrschte und Freie können eine iebendige Volkseinheit bisden. Bedeutungvoll ist hier die Persönsichkeit des Lehrers. Wie er seibst sich zu beherrschen weiß, wie er seibst seine Pfsicht ersüsit, wie er selbst durch seine Lebenssührung und Leistung der Volkserhaltung dient, das steht dem Schüer als iebendiges Vorbild vor Augen. Mehr noch als durch Worte, wird durch rassettmiliche Caten das Rasserbgut zum Mits

ichwingen gebracht. Die Volksseele wiss Gotterhaitung im Volke, d. h. Linklang des bewußten Eriebens mit dem der Rasse eigenen Gotterieben und dem Rasseerbcharals ter. Nicht immer steht die Seele des Kindes dem Erzieher und feinem Einfluß offen. Oft zieht sie sich in ihr "Schnedenhäuschen" zurüd. Doch an bem Leuchten der Augen, an dem staunenden, fragenden Blid erkennt der Erfahrene, wann die Kinderseele einem Gestaiten im Sinne der Gotterhais tung keinen Widerstand entgegensett. In solchen Augenbiiden und Stunden wird das Rind die Wahrheit über sein Werden und Vergehen tief in sich aufnehmen und sich seibst mit freudigem Stolz als Trager des unfterbiichen Erbautes feines Doifes erkennen konnen. Don den Werken und Taten Deutscher Männer und Frauen, die als leuchtendes Vorbild die Stärken ober zur ernsten Warnung die Schwächen des Voikscharakters veranschaulichen, wird der Erzieher erzählen oder auch mit dem Einzelnen die Wege jum "Seiligen Quell der Selbsterkenntnis" schreiten und ihm die Augen öffnen über Unzuiängiichkeit des "Gewissens" und die Irrfähigkeit der Dernunft, die oft über die mahren Beweggrunde einer Tat zu täuschen sucht. Nicht nach fremden Worten vom Sinai, sondern nach moralischen Wertungen seines Deutschen Volkes muß das Gewissen des Deutschen Kindes gesormt und in ihm die ernste Verantwortung geweckt werden: bein Gutsein entscheibet nicht nur über den Wert beiner Derson, es dient auch der Sippen, und Voikserhaltung!

Die Schuierziehung erfüllt ihre Aufgabe, wenn der sehrer in treuer Pflichtersüllung immer unwandelbar dem hohen Jiel "Ertüchtigung des Einzeinen für den sebenskampf seines Volkes" zustredt. Der verantwortungbewußte Erzieher, der sich seiber von Fremdiehren und Fremdwertungen nicht mehr beengen und lähmen läßt, wird aufs beste dazu beitragen können, daß die in dem Kinde sich regenden Kräste des Rasseerbegutes nicht verschüttet und gesesseit, sondern dadurch krastvoil entsaltet werden, daß er ihr Mitschwingen im bewußten Erleben des Kindes ermöglichte: nur auf der Grundiage der Linheit von Biut und Giauben er-

wächst die erstrebte iebendige Einheit des Deutschen Voikes.

Im "sehrplan der Lebenskunde für Deutsch-Gottgiäubige Jugend" von Dr. Mathiide Ludendorss und in der Lehrstosfsammlung dazu ist sür Litern und Erzieher die beste Erziehunghilse gegeben; die Sammiung "sieder der Deutschen" und "Deutsche Voiksmärchen, Jabein und Schwänke" ersgänzen den Lehrstoss.

# Die Weltanschauung als Grundlage des wirts schaftlichen Zandelns und der seelischen Befruchtung des täglichen Wirtschaftkampfes

Don Dr. rer. pol. Armin Roth

Dle Wirtschaft eines Voikes, ble ln lhrer Gesamthelt gemeinhin als "Voikswlrtschaft" bezelchnet wird, ist kein Ding an sich, sondern war und wird Immer bleiben ein Tellgeblet des volklichen Lebens; sie wird wie alle anderen Teisgebiete, z. B. wle Poiltle und Kuitur und Recht, stets durch ble Weitanschauung des wirtschaftlich handelnden Menschen grundlegend gestattet oder — "mißgestaltet". Gegenüber der von rein wlrtschaftlich denkenden Menschen immer wleder aufgesteilten Behauptung, daß das Daseln des Elnzelnen und der Vöiker entschedend, sa sogar assein durch die "wlrtschaftlichen Verhältnisse der Umweit" bestimmt werde, müssen wlr die eindeutlge Frage stellen:

Wer gestaltet denn diese "wirtschaftlichen Verhältnisse der Umwelt"? Sind das nicht auch Menschen wie wir alie? Und handeln diese Wirtschaftsgestalter, diese Beherrscher der Weitwirtschaft, nicht aus ihrer Weltanschaus ung heraus, d. h. müssen sie nicht so handeln, wie sie selbst innerlich eins

gestellt sind?

Wenn aiso diese berühmten wlrtschaftlichen Verhältnisse der Umwelt "mißgestaitet" sind, so ist das nicht "Ursache", sondern kann nur sein die "Wlrkung" eines Sandelns aus einer salschen Grundeinsteilung heraus; mlt anderen Worten: die "Auswirkung" einer von uns jängst als falsch

erkannten "Weitanschauung"!

Riemand kann ieugnen (wenn er noch soigerichtig zu denken vermag), daß dle Weltanschauung das Jundament, das tragende und zuglelch schöpfertschen Element jegllch er Lebensäußerung belm Elnzelnen und im Volksieben ist, aiso naturnotwendig auch das Jundament aiser wirtschaftischen Lebensäußerungen. Denn — um es noch elnmal deutsich zu sagen — genau wie Poiitik und Recht, wie Kultur und Kunst, so ist auch die Wirtschaft nie dle Ursache, sondern nur dle Zolge — dle Wirkung — des jewells herrschenden Weitbisdes, weis ail unser Denken und Tun "ursächich" aiseln durch die uns Innewohnende Weltanschauung beeinflußt wird, — d. h. aiso durch Ideen und Idease, weiche einmas aus dem Rasseerbgut ais dem Untersbewußtseln des Menschen und zweitens aus der gelstigen Seene als dem Bewußtsein des Menschen gedoren sind. Aus diesen beiden Quellen erhalten alse Dinge unseres Elnzesiedens und des Volksledens ihre ietzen und tiesssen.

Wir werden nie etwas dagegen einwenden wollen, wenn ein positiver, b. h. ein wirklich ganz überzeugter Christ, seiner "Weltanschauung" gemäß zu leben versucht, weii sede wirkliche Überzeugung von uns geachtet wird;

nur mußte man erwarten durfen, daß ein soicher positiver Christ dann ailerdings konsequenterwelse auch alles erfüllt, was im aiten und im neuen Testament ihm wörtisch vorgeschrieben lft, 3. B. ganz besonders ausführild und unmlfverständlich in der bekannten "Bergpredigt", aus deren "tiefen Sinn" kein Geringerer als der Münchener Kardinai der romischen Rirche, gerr von Saulhaber, das Recht beansprucht hat, dleser selner kathos llichen "Weitanschauung" gemäß öffentiich die Behauptung aufzusteilen, daß im neuen Deutschiand die Wirtschaft nur "durch Wiedereinführung des aiten mosaischen Voikswirtschaftrechtes" gerettet werden konne! Run die Tatsache, daß der weltaus überwiegende Tell des Deutschen Voikes eln "mosalsches Volkswirtschaftrecht" für sich und das Land deutlich ablehnt, zelgt und beweist ganz klar, wie wenig eine "Weltanschauung" mit derartigen Sorderungen unserer Deutschen Seele entspricht; unser Rasseerbgut sträubt sich aus Seibsterhaltungtrieb gegen ein sudisches Volkswirtschaftrecht — die erwachende Deutsche Voiksseele wehrt sich gegen solche Uberfremdung, well eben die Deutsche Weltanschauung ein grundsählich anderes Denken und gandeln zur Rettung der Deutschen Wirtschaft verlangt!

Die Geschichte unseres Voikes iehrt uns und aus eigener Erfahrung wissen wir es, daß auch unsere Wirtschaft, besonders in der nachnovembersichen Zeit, in einer Form gestattet worden ist, die genau so undeutsch war und ist wie die auf dem gielchen jüdlschschristlichen Boden gewachsene Fremdreilgion, die ja mit wahrer Gottschau und Gotterkenntnis nach uns

seren Deutschen Begriffen nicht das Mindeste zu tun hat.

Der Zeldherr Ludendorff hat vor vleien Jahren in seinen Kampfzleien die Forderung aufgesteilt:

"Die Wirtschaft soll sich in die sittlichen Ideale des

Dolfeselnordnen."

Söchstes stittliches Ideal eines seden Doikes lst selne artgemäße Weltsanschauung, d. h. selne schöpfunggewosste Einheit von Blut und Glaube, von Ruitur, Recht und Wirtschaft. Schon diese Jusammensassung zelgt, daß die Wirtschaft nie das erste Glied seln kann und darf; sie hat sich vielsmehr "einzuordnen", d. h. sie muß sich gestalten iassen von den Grundseiementen Biut und Boden, von unserem Rasserbgut und von beswußter Deutscher Gotterkenntnis, also von der uns innewohnenden Deutschen Weitanschauung!

Wle dlese Deutsche Weltanschauung sich im Gegensatz zu den südischecktlichen Lehren und Vorschriften auswirkt, das soll an einigen Sinweisen und

Belsplelen hler erläutert werden.

drbeit und Besth sind zwel unzertrennliche Grundbegriffe seder Wirtschaft. Wir Deutsche kennen die Arbeit als "sittliche Pflicht", als "Freude am Werk". Wir wissen, daß nach Deutsch-sittlicher Aufgassung die Sicherung der Pflichtleistung für die Selbsterhaltung des Einzeinen und für die Volkserhaltung alleln das Wesentliche der Volksgemelnschaft ist. Wenn wir dem gegenüber die merkwürdige moralische Wertung der Arbeit in Vergleich

seten, wie sie uns im alten Testament als typisch judische Auffassung ents gegentritt, - daß nämlich die Arbeit ein "Luch" sei, den sich der fundige Mensch durch seinen Ungehorsam gegenüber Jehowah aufgeladen habe, — und wenn wir ferner die ebenso merkwürdige moralische Wertung der Arbeit im neuen Testament, insbesondere in der Bergpredigt, betrachten. dann ist es für einen raffisch noch nicht ganz verdorbenen Menschen leicht, zu erkennen und zu bekennen, daß zwischen unserer Deutschen Auffaffung und sener subisch-alttestamentlichen bezw. subisch-christlich-neutestamentlichen Cehre ein abgrundtiefer Unterschied grundfählicher Art besteht. In die Draris übertragen heißt das: der raffenden Besichvermehrung ohne eigene Arbeitleistung burch geschickte Ausbeutung ber mit dem "gluch" ber Arbeit belasteten Mitmenschen steht gegenüber die aus artgemäßen Wertungen geborene und aus Deutschen sittlichen Begriffen verstandene freie Deutsche Volkswirtschaft, die in ihrer Gesamtheit — b. h. in der Arbeit des Kinzelnen für fich und im Wirken aller für die Volksgemeinschaft nur der Sippens und Volkverhaltung dient und dienen will; denn mahre Volkswirtschaft ist doch nichts anderes als eine Wirtschaft zur Erhaltung des Volles und zur Mehrung der Vollsmacht! Wenigstens sollte es so fein. anderenfalls ist der Rame Volkswirtschaft unangebracht!

Wir müssen also entgegen der christlichen Lehre wieder lernen, die Werstung unserer Arbeit aus der Erkenntnis des göttlichen Sinnes unseres Lebens abzuleiten. Dieser "Sinn des Lebens" wird uns aber nur klar erskennbar aus arteigener Weltanschauung, aus Deutscher Gotterkenntnis! In dem Buche "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" hat Krau Dr. Math.

Ludendorff geschrieben:

"Alles, was der Erfüllung des göttlichen Sinnes des Menschenbens und des Volkslebens dient, lst "morallsch", "sittlich", "gut", wahrhast göttliche Tat. Darunter sällt 3. B. das Forschen nach der Wahrhelt und alles Schaffen, das dem Gotterleben des Schönen dient; alles Sandeln aus helliger Wahllebe sür die Gotterhaltung im Einzelnen und im Volke adeit. Alle Arbeit, die solchen

Bielen dient, ist durch ihre innige Verwebung mit den göttlichen Wunschen geweiht.

Wird in einem Dolke die Selbsterhaltung für einzelne Dolkstelle oder für alle so erschwert, daß das Leben von Dolkskindern eine tägilche Überarbeltung bis zur Erschöpfung ist und dennoch nicht mehr als die Stillung der notwendigen Lebensbedürsnisse erreicht, so ist die Arbeit der Einzelnen, die so fronen müssen, nicht unmoralisch, odwohl sie gehindert werden, den göttilchen Sinn ihres Seins zu ersüllen, denn sie kämpfen ja sür ihr Leben; wohl aber sind alle sen Menschen Verbrecher, die an solchen Daseinsbedingungen schuld sind und sie nicht beheben. Ganz ebenso begeht der Machthaber, der solche Zustände duldet, ein Verbrechen am Volke."

Was aus diesen Worten zu uns spricht, ist Deutsche Aussaffung im Gegensatz zu sener Fremdlehre, die da sagt, Not und Elend seien stets von Gott gewollt und also müßten die Menschen alles Ungemach und Leid gebuldig ertragen, um dafür dann im "Jenseits" belohnt zu werden! Als vernunstbegabte Menschen, die ihren Verstand ganz unvoreingenommen benuten, wissen wir, daß Not und Elend nicht von selbst und ungesähr in die Welt kommen, sondern daß die sogenannten Wirtschaftkrisen zur Erzeugung von Not und Elend von menschlichen Rutnießern bewußt herbeizgesührt werden, um durch sie die um das nackte Leben kämpsenden Mitz

menschen besto besser gegeneinander ausspiesen und zur Erhöhung des

eigenen "Profits" ausnugen zu konnen.

Wenn Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer derart ausnutzen, daß diese nach getaner Arbeit nur noch das eine Bedürfnis haben, durch Ausruhen und Schlafen neue Kräfte für die Fronarbeit des nächsten Tages zu sammeln, so wird das Leben dieser Arbeiter verkümmert; denn sie müssen ein ganzes langes Leben hindurch seden Natur und Kunstgenuß entbehren, sie haben kaum einmai Zeit in ihrem "Skiavendasein" eine Stunde der inneren Sammiung zu erseben, und somit werden sie um den göttlichen Sinn ihres Lebens und Seins brutai betrogen. Ein solches Jandein der Verantworts sichen gegenüber den Mitschaffenden am Werke müssen wir — in scharfem Gegensatz underen "Weitanschauungen" — als Verbrechen am Einzeinen und am Volksganzen kennzeichnen und brandmarken. Denn: wo soll beim einzeinen Volksgenossen seimatgefühl herkommen, wie soll Vaterlandssliebe Platz greisen können, wenn ihm diese Begriffe überhaupt nicht lebendig werden können.

Daß aiso hier gegenüber früheren bezw. den bisher noch herrschenden "Weitanschauungen" eine grundlegende Wandlung eintreten muß, ist eigentlich gang selbstverständlich, und man sollte meinen, darüber wäre kein Wort mehr zu verlieren. Und doch: solange jene volksseindlichen überstaatlichen Mächte des Judentums und des Christentums nicht überwunden sind, die uns in den vergangenen Jahrzehnten haben glauben machen wollen, daß die wirtschaftliche Not des Linzelnen und des Dolkes doch nur "gottgewollt", ja sogar "Strafgericht Gottes" und damit "unabänderlich" sei, solange ist diese so notwendige Wandiung nicht möglich. Erst nach erfolgreicher Abwehr und nach innerer Uberwindung jener fremden "Weltanschauung" kann und wird es gelingen, auch das Wirtschaftspftem dieser Weltanschauung zu überwinden, weil ihm dann erst seine Grundiage ente zogen sein wird. Und dann wird der Aufbau einer freien Deutschen Voikswirtschaft durchführbar sein, in der seder einzelne Voiksgenosse durch rechte Schaffensfreude auch die rechte Arbeitkraft findet. Soiche "Freude am Wert" können wir Deutsche inneriich nur erieben in einer Wirtschaft, weiche die Arbeitkraft aller Schaffenden frei macht zur eigenen und des Dolfes Erhaltung! Dabei sagt uns die Deutsche Gotterkenntnis, daß die Selbsterhaltung durch eigene Arbeitleistung nur eine bare Selbst vers ständlich keit ist, die sich kein Mensch etwa als sittische Großtat anrechnen darf. Umgekehrt aber ist es durchaus unmoralisch, wenn der Linzelne diese Arbeit zur Seibsterhaitung unterläßt bezw. sie auf andere Menschen abzuwälzen versuchen wollte, — es sei denn, daß er durch körperliche Leiden arbeitunfähig ist. Was haben wir nun unter einer "freien Deutschen Volkswirtschaft" praktisch zu verstehen? Rur foigendes:

Eine Volkswirtschaft, in der freie Deutsche Unternehmer zusammen mit freien Deutschen Arbeitern in gemein sam em Sandein für das Volksganze wirtschaften, wobei der nicht mehr "anonyme" Unternehmer auch die volle Verantwortung für sein Tun dem Volke und dem Staat gegenüber selbst trägt, ohne daß sich, wie das früher zum Schaden sur beide Teile der Fall war, "Mittier" zwischen ihn und seine Arbeitnehmer schieben.

Das ailein ist freie Deutsche Wirtschaft, deren größte Freiheit darin besteht, daß es nur noch eine einzige Bindung aller Mitschaffenden gibt:

die Rücksicht auf das Wohl der Volksgesamtheit!

Und diese freie Wirtschaft, wie sie sett für unser Deutsches Dolk herbeiszusühren ist, hat nicht das Geringste zu tun mit jener berücktigten "wirtschaftlichen Freiheit", welche der sogenannte "Liberaiismus" gelehrt hat und heute noch gerne iehren möchte, weil ihm der Ligennuh vorgeht! Line solche liberaiistische schrankeniose Freiheit unseiigen Ungedenkens, wie sie viele Besihende sür sich beansprucht haben, muß in einem wahrhast völskischen Staat in unbedingtester Form abgelehnt werden, — und sie wird in dem Augenbild überhaupt unmöglich sein, wo die Linheit von Biut und Giaube von aisen Mitgliedern der Volksgemeinschaft innerlich erlebt wird, weil dann erst eine Volkswirtschaft besteht, die diesen Ramen wirklich verdient.

Wenn wir sagen: Schassensfreude gibt rechte Arbeitkrast, so heißt das weiter, daß die Arbeit der Voiksgenossen durch die Freude an der Leistung und an dem Ergebnis der persönlichen Leistung einen gewaltigen Austrieb

erjährt.

Durch Leistung soil Besit erarbeitet werden konnen!

Damit berühren wir ein weiteres Grundprobiem der Voikswirtschaft, das von hoher Bedeutung für die Voikserhaltung ist, nämlich die Frage

nach dem "Recht auf Besith"!

Wenn der Besit ais soicher ganz ausgehoben würde, wenn ein ganzes Dolf "foilektiviert" würde, so wäre dadurch der göttiiche Arbeitwille und der notwendige Arbeitauftrieb, der aliein aus Freude an der Leistung entssteht, in nicht wieder gut zu machender Weise unterdrückt und erstickt. Das boischwistische Rusiand, das Land des "voisendeten Koliektivs" und des dadurch vermeintlich erreichten "Arbeiterparadieses", hat ais unausbleibsiiche Folge dieser Ertötung seder Freude an eigener Arbeit und Leistung eine geradezu ungeheuerische Leistungverminderung auf alien Gebieten ersleben müssen. Der Sowsetstaat ais iehte Konsequenz des aus jüdischer "Weltanschauung" geborenen Koliektivs, wie es bekanntlich auch in der Bergpredigt der christischen "Weitanschauung" gesordert wird, ist der lebende Beweis dasur, daß eine artsremde Weltanschauung nicht nur die Kuitur, sondern auch die Wirtschaft eines ganzen Doskes restios mißsgestaitet. Der bolschewistische Koilektiv-Muster-Staat ist das abschreckendste Beispiel sur alle Völker, das sich überhaupt denken läßt.

Die im Deutschen Menschen mitgeborene Schassensstreude, die Lust und Liebe zur Arbeit, kann nur erhaiten werden, wenn man ihm die Mögiiche keit gibt, durch eigene Leistung eigenen Besitz zu erwerben. Jeglicher Besitz aber soilte werteich affend sein, d. h. die Ausgabe des Besitzers besteht

nicht etwa nur darin, daß den Volksgenossen die Möglichkeit gegeben wird, sich in menschenwürdiger Weise und ohne Ertragsraub durch Eigenleistung selbständig zu erhalten, sondern daß vor allem auch Werte geschafsen wers den, die der Volkserhaltung im Ganzen und der Nachtentsaltung dieses Volkes dienen.

Lin Besity also, der sich "arbeitlos" vermehren läßt, 3. B. durch Jinsund Bodenwucher, und der bekanntlich von der südischen Morallehre als sittlich hochstehend gewertet wird, weil durch ihn das von Jehowah auferlegte Gebot "Du sollst alle Völker der Erde fressen" — (d. h. "dir nugbar machen") — ersüllt werden konne, muß von unserer Deutschen Gotterkennts nis aus gesehen, also nach Deutschen moralischen Begriffen, als restlos uns sittlich und daher unbedingt verwerflich bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der Maschine im Wirtschaftprozeß kurz zu betrachten, weil ja durch die Maschine vielsach versucht worden ist, den Menschen als Arbeittier in unverantwortlicher Weise auszunuten. Die Majchine darf auf keinen gall durch unwürdige gerabwürdigung menschlicher Arbeitkraft nur der Besigvermehrung Einzelner dienen, sondern sie soll und muß zur Erleichterung der Tagesleistung des Arbeiters sinnvoll so verwertet werden, daß der Linzelmensch infolge einer Entlastung durch die Maschine Zeit findet, über die eigene Gelbsterhaltung hingus den göttlichen Sinn seines Lebens zu erfüllen. Wenn umgekehrt versahren wird, so ift die nicht zu vermeibende folge bavon, daß ein "Klassenkampf" der Arbeitnehmer gegen den Ligennut der Arbeitgeber einsett, eine Erscheinung, die der Feldherr Ludendorff einmal als "Krankheiterscheinung entarteter Wirtschaftsormen in einem entwurzelten Volke" bezeichnet hat. Sicherlich braucht gerade der handarbeiter, insbesondere der im ewigen Gleichmaß des maschinellen Sandlangers tätige gabrikarbeiter in erhöhtem Maße die Möglichkeit, außerhalb der Arbeitstunden auch einmal sich selbst leben zu können. Mit Recht sagt Frau Dr. Mathilde Ludendorss hierüber in ihrem Buch "Der Seele Wirken und Gestalten":

"Erst wenn die Industrie nach solcher Wertung bemessen wird, wenn Arbeitgebern freilich auch vom Staate ermöglicht wird, solche Pflicht zu erfüllen, kann auch der Industriebesig als sittlich angesprochen werden."

Anderenfalls muß die Fabrikarbeit seelenmordend bleiben, und man dars sich dann nicht darüber wundern, daß der unter solchem seelischen und körperlichen Druck stehende Arbeiter mit dem Begriss der "Volksgemeinsichast" wenig oder gar nichts anzusangen weiß.

Nur in einer freien Deutschen Wirtschaft, in welcher der Unternehmer und der Arbeiter aus gleicher Weltanschauung heraus gemein fam für das Volksganze wirtschaften, haben der Besitz einerseits und die Arbeit zu seiner Beschaffung und Erhaltung andererseits höchsten sittlichen Wert, weil hier nicht Ausbeutung der Nitmenschen, sondern die Ersüllung des göttlichen Sinnes des Lebens aller Volksgenossen Ziel der Arbeit und des Besites ist.



Deutsche Porzellanmalkunst Aus dem "Saus Teutsche Art" von Karl Martin, Weinböhla bei Meißen

"Wer den Menschen und sich selbst das Schönheiterieben in der Katur und in den Werken der Kunst vermittelt und vermehrt, wer der Forschung der Wahrheit ihr Wirken erieichtert, wer aliem Wirken edier Wahiliebe unter den Menschen durch seinen Besig hist, wer Leiden lindert, ohne Stoiz zu gesährden, der hat seinem Besig wahrhaft göttlichen Wert verliehen," so schwerzeichen Dr. Mathisde Ludendorss und drückt damit aus, daß jegsischer Besig sittischen der und kennuft werden muß, d. h. nicht zum Sigennut nach senen Worten der uns sremden christlichen "Weltanschauung": "wer da hat, dem wird gegeben", — sondern immer nur zum Wohle des Volksganzen!

Es liegt baher klar zutage, daß die Rechte und Pslichten des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers gegenseitig, und ebenso die Rechte und Pslichten des Staates allen Mitgliedern der Volksgemeinschaft gegenüber durch die rechte Sittlichkeit und Moral der Arbeit und des Besiches eindeutig und scharf abgegrenzt sind. Wo heute noch besitziose Voiksgenossen die eigenen Lebenswünsche nicht ersullen konnen, da hat der Besit die schöne und dankbare Aufgabe, von sich aus heisend einzugreisen; und auch der Staat hat bie nicht minder schone und bankbare Aufgabe, möglichst vielen Dolksgenoffen bazu zu verhelfen, baß sie bie göttlichen Wunsche zum Schonen, zum Guten und zum Wahren in sich erhalten konnen. Wenn nach solchen sitts lichen Grundsätzen, die un ferer Deutschen Art entsprechen, von allen gehandelt wird, von der Staatssührung, dem Unternehmertum und dem Deutschen Arbeiter, dann wird die Deutsche Wirtschaft eine äußere form und einen Inhait bekommen, die grundlegend von jener südischen bezw. iudisch-driftichen Gestaltung verschieden sind. Diese wirkliche Wirtschaftumwandlung, b. h. die innere Wandlung der in der Wirtschaft tätigen Menschen, ist aber erst dann möglich, wenn vorher sede fremde weltanschaus liche Cehre abgestreist wird, weil wir doch erst dann wirklich srei und ungebunden nach unserer Urt handeln konnen. Wir erkennen also:

Voraussetzung für eine rein Deutsche Wirtschaft ist, daß wir erst einmal die vollkommene seeissche Besreiung des Linzeinen und damit des ganzen

Doifes erreichen!

Mit anderen Worten: wir müssen alle irgendwie benannten reisgissen Bindungen, die und in einer sremden Cehre und "Weltanschauung" seste haiten wolsen, und die und so unheisvos bisher auf allen Cebensgedieten, nicht zuseht auch auf dem Gediete des Wirtschaftsichen beeinslußt haben, vollkommen ablegen! Alle Deutschen Menschen müssen wieder begreisen und sühien iernen, daß nicht die Wirtschaft ihr Schicksai ist, sondern daß eine Wirtschafte und Schicksaiswende nur dann möglich ist, wenn wir wieder einzig und allein aus Rasse und Boden, aus Deutscher Weltanschauung die Krast zur Arbeit schöpfen. Und iehteres können wir nur, wenn wir wieder zurücksinden zur Volkseinheit in Blut und Giauben!

Es ist einsach undenkbar, Voikswirtschaft im wahrsten und tiessten Sinne dieses Wortes zu gestaiten, wenn wir die innere Lingebung und Linstellung zu dieser Gestaitung aus einer sremden "Weltanschauung" nehmen. Wir wissen aus der großen Lehrmeisterin Geschichte, daß die jeweils herrschende Weitanschauung auch die Wirtschaft der Völker die in

ihre kleinsten und feinsten Verästelungen hinein maßgeblich bestimmt hat. Daraus muffen wir nun endlich, bevor es endgultig zu spät ist, erkennen und lernen, daß auch das allerbeste Wirtschaftprogramm immer in der Befahr schwebt, rechtzeitig "abgebogen" zu werden, solange die sehige "Weltsanschauung" — (wenn wir das Christentum einmal als "Weltanschauung" bezeichnen wollen, obwohl es tatsächlich nur eine anerzogene und angelernte "Keligion" ist) — die Menschen weiterbeherrscht. Diese Gefahr des "Abbiegens" gilt für jede politische und wirtschaftliche Gesundungmaßnahme verantwortlicher Deutscher, solange auch nur ein kleines Uberbleibsel sener fremden "Religion" in einen volltischen Staatsaufbau hineingenommen wird. Das ist keine leere Behauptung, — nein, das sagen uns die maße gebenden Vertreter des Christentums, die es doch schließlich selbst wissen mussen, weil sie ja danach handeln wollen, mit den vielsagenden Worten.

"daß seibst jedes Uberbleibsel des Christentums, das man in die völkliche Rassegemeinschaft übernimmt, sich stüher oder später gegen diesen Aassestaat auswirken muß und ihn noch vor seinem endgüttigen Gestaltwerden zu Fall bringen wird."

Der tiefe Sinn des feldherrnwortes: "Deutschland wird vollisch sein

ober - - es wird nicht mehr fein!"

liegt demnach darin, daß wir zu einer rein Deutschen Weltanschauung zurudfinden muffen, wenn wir als Deutsches Voll und als Deutscher Staat weiterdauern wollen. Dieses Jurucksinden ist gar nicht so schwer als viele glauben bezw. uns glauben machen wollen; denn das Christentum ist uns "gelehrt" worden, ist uns von außen funstlich und sogar mit Gewalt "beigebracht" worden. Erleben konnen wir es nicht! Das wird ja durch das tägliche Tun und Denken so vieler Tausender bewiesen, die sich zwar Christen nennen, die aber im täglichen Kampf um die eigene und Sippenerhaltung. um die Volkserhaltung nicht christlich handeln konnen, weil sie nicht jenen politischen und wirtschaftlichen Selbstmord begehen wollen, der in der Bergpredigt in durchaus eindeutigen Vorschriften von den Anhängern des Jesus von Razareth gesordert wird, weil sie sonst in das "ewige Leben" nicht eingehen können!

Erleben kann der Mensch nur das, was aus seinem Inneren hervor-

bricht, was aus Blut und Erbbewußtsein zu ihm spricht.

Die "Sünde", wie die Fremdlehre seden Verstoß gegen ihre artwidrigen Dorschriften nennt, ist ein nur allzu deutlicher Beweis für die Tatsache, daß wir senes Fremde und Artwidrige nicht erfüllen können!

Sind wir aber wieder Deutsch an Leib und Seele, so haben wir damit auch die Grundlage geschaffen, auf der ein gesunder Wiederaufbau alles dessen erfolgen kann, was uns durch Judentum und Christentum gestohlen worden ist.

Die Deutsche Freiheit, die wir alle mit heißem Zerzen erstreben, und die jett dem Deutschen Volke in hartem Ringen ganz wiedergegeben werden soll, will nicht nur eine politische Freiheit, nur eine kulturelle Gelbstbesinnung oder ein Jurucksinden zu Deutschem Rechtsempsinden sein, nein diese Freiheit will alles dies umsassen — und sie will auch eine wirtschaftliche Freiheit für den einzeinen Dolksgenossen in dem Sinne sein, daß er über das Maß dessen hinaus, was zum Fristen des nackten Lebens gehört, den göttlichen Sinn seines Lebens ersüllen kann.

Riemand kann und darf uns baran hindern, unser wirtschaftliches Sansbein im täglichen Rampf um Sein oder Richtsein durch Deut ich e sittliche

Werte besruchten zu lassen.

Wie diese Deutschen sittlichen Werte beschassen sind und aus weichen unserschöpslichen Quellen Deutscher Volksseele diese Werte sließen, das ist in anderen Aussächen dieses Buches dargestellt. Wir können hier nur die Seststellung unterstreichen, daß es für die Gesundung unseres wirtschaftlichen Sandelns und sur die richtige seelische Bestuchtung unseres täglichen Lebenskampses auch auf dem Gebiete der Wirtschaft nur eine große Vorsaussehung gibt: die innerliche, die seelische Bestreiung des Einzelnen.

Das ist uneriäßlich, weil sonst nie die Uberfremdung durch anders-

raffiges Beistesqut abgelegt werden fann.

Die nur schlummernden arteigenen Deutschen Seelenkräfte sind zu weden — dann werden sie sich fre i entfalten. Das ist der tiefe und heilige Sinn der Deutschen Geistesrevolution, die sich zur Zeit in unserem Deutschen Vateriande mit eiementarer Wucht vollzieht.

In einer auf artgemäßer Grundlage aufgebauten Volksgemeinschaft werden alle Deutschen Menschen vom persönlichkeitmordenden weltskapitalistischen Jinssoch befreit werden können, weil dann alle wieder in einen gemeinsamen Schaffenskreis eingegliedert werden. In einer solchen

Deutschen Volkseinheit

wird der Einzelne neben der notwendigen Arbeit zur Seibste und Sippenserhaltung, und neben dem seibstiosen Schassen zur Volkserhaltung in einer durch personische Freiheit und durch Besitz gewährieisteten Freude am Werke endlich auch die Möglichkeit erhalten und sinden, den Sinn seines Lebens dadurch zu ersüllen, daß er sich selbst, seiner Familie und seinem Volke wirklich "i eb en" kann. Im "Ariumph des Unsterblichkeitwillens" von Frau Dr. Mathibe Ludendors heißt es in den "Runen des Seins":

"So schaffe durch Sände Arbeit das nackte Dasein Dir und den Kindern, den Sippen, dem Volke. Das Tun, das darüber hinaus du mühest, Das gelte den Jenseitswünschen Sür dich, sür die Deinen, dein Voik Und alle iebendigen Seeien."

Das ist der Sinn des menschiichen Lebens, wie wir ihn aus Deutscher Gotterkenntnis auch in wirtschaftlichen Dingen sehen mussen.

Die Deutsche Gotterkenninis ist die seeissche Grundlage für die Gestalstung eines bis ins Letzte moralischen Deutschen wirtschaftlichen Sandelns.

#### Der genker

Don Gustav Engelfes

Wo kommst du her im roten Kleid? Don Rom! Wo hat man dir das Amt geweiht? Im Dom!

Und stammst du wohl aus ferner Zeit? Jawohl! Bist du auch heute noch bereit? Jawohl!

Wer ist denn wohl dein bester Freund? Der Jud! Was ist es, was euch beide eint? Das Blut!

Was ist denn euer beider 3iel? Die Welt! Was wollt ihr von den Menschen viel? Ihr Geld!

Und glaubst du denn an deinen Sieg? An Rom? — — Da rief ich, als der Henker schwieg — Phantom!

# Den von Rom gemordeten Stedingern

Man schont nicht Weib und man schont nicht Kind, es war ganz einerlei, benn Keger morden ist kein Sünd, so plärrte die Litanei . . .

Wenn auch die Freiheit vor manchem Jahr im Steding einst sank zur Gruft, noch stets das Blut uns die Tat gebar, wenn rauschend die Freiheit ruft.

(Aus dem Stedinger-Bedicht von Gustav Engelkes)

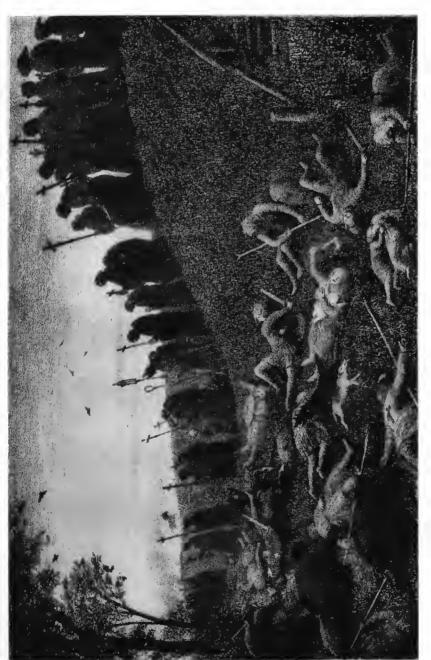

"Freedom to Enne" — das Ende der Fresheit zus der Nappe "de Stedinge" von B. Winter derlag Billmann & Gerriets, Oldenburg i. O.



#### Die Kreuzspinne

Don Gustav Engelfes

Sie spinnt ein Net und liegt im Hinterhalt und wartet hier auf dumme Fliegen. Sie spinnt ihr Net so still im Völkerwald, und wird die Völkerseelen kriegen.

Run fliegt herein ins silberne Gewirr, ihr treuen guten Völkerseelen. Denn merk ich, klebt ihr fest und zittert ihr, bann werd' ich Blut und Seele stehlen.

Ihr werdet eingesponnen — ist euch wohl? Wie schön, kein Glied könnt ihr bewegen. Als stumme Tote, ausgesaugt und hohl wird Rom die toten Seelen hegen.

Dies seine Reg wird niemand wehetun; und trunken fliegt ihr ins Verderben. Dom Seelenflug ist dort gut auszuruhn, von eurem Ruhen wird ein Sterben.

Als noch die Norne Ahnenschicksal spann, da war die Spinne Glück und Zeichen. Doch als die Spinne mit dem Kreuz begann, da häuften sich die Völkerleichen.

Was auch die Spinne spinnt, sie spinnt den Tod. — Zerreißt das glihernde Gewebe! Damit die Seele aus der Deutschen Rot zum Morgenflug sich schimmernd hebe!

# Spruch

Don Oskar Zellem

Weiche nie der Gewalt! Trope der Tüde!
Sei wachsam gegen Freund und Feind! Salte dich hart Gegen gute Worte,
Sieh auf die Taten,
Tote das Schlimme!

### Rätselraten um Bauwerke unserer Ahnen

Von Valtin förtsch

Der Luren Töne sind verhallt — — Sinnend umspannte der Forschergeist die adelige Schönheit dieser Musikinstrumente unserer Ahnen, er sah die Vollendung des Erzgusses, doch die Tonsähe sehlten ihm; Ludwig der Fromme hatte gehandelt zur Freude Jahwehs. Selbstverständlich mußten diese zu "Opsersesten sür Götter" an heiliger Waldstätte erklungen sein — doch der Klang! War er nicht anders als der der Trommeln bei den Opsern der Schamanen, ganz anders, voll, klar wie die Sonne, frastvoll, kühn und schön geschwungen! Rein, blinkend ist das Gerät. Schöpserische, edels denkende, tatstarke und tatsrohe Menschen mußten sich ihrer bedient haben, nicht surchtsame, Dämonen bannende, dunkeldenkende.

Die Spatensorschung sand Stüd um Stüd; Wassen, Schisse, Sibeln, Geräte und sonstiges. Für Deutsche waren es Kostbarkeiten, die, dem Dunkel der heimatlichen Erde entzogen, von der hohen Kultur unserer Ahnen zeugten. Trot aller bewiesenen Wahrheit werden aber unsere Ahnen weiter verleumdet, besonders "liebevoll" durch Kirchenbeamte. Das ist

leider Tatsache.

Zingegen bemüht sich erfreulicherweise der heutige Staat, die seither stiefkinderlich behandelten Bauwerke unserer Ahnen zu sichern und weitere

auszusinden.

So froh der freie Deutsche darüber ist, wenn er wieder ein Stück seines Dätergutes dem früher nachgeholsenen Dunkel entrissen weiß, und den Spatensorschern wie ihren zelsern auch dankt, so unwillig steht er oft vor Deutungen, die schwerlich dem anderwärts ersichtlichen, klaren, natürlichen Lebensstil unserer Ahnen entsprechen können; Unterlegungen, die ost ganz am Wesen des Urgermanen vorbeigehen, so daß die "laterna magica" der Theologie und der Okkulten erglänzt statt unserer Ahnen Sinngebung!

Solches wollen Forscher nicht! Doch schleicht es sich als Suggestionrest einer christlichen Dressur ein; dieser irrige Gedanke wird als vermutlich mitgeteilt, sedoch wieder von anderen als "Tatsache" zum Weiterknüpsen benutt. So entsteht eine Jandlungsolge, welche den glücklich gesundenen Wissensdorn um unsere Ahnen trüben läßt oder zuschüttet. Meist besteht der dem Forschenden unterlausene Irrtum aus einem theologisch anmutenden Sineingeheimnissen. Manche Forscher scheinen auch noch nicht klar erschät zu haben, daß der Urgermane in seinem Schassen nur von der Einsheit seines Blutes her richtig verstanden werden kann. Sein Blut war es, das dem Urgermanen seine Weltanschauung gestaltete. (S. "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" von Frau Dr. M. Ludendors.). Und Einheit beider war dem Urgermanen das Gegebene, das Ursprüngliche. Aus dieser Einheit heraus war sein Jandeln bestimmt. Es war sein unverdorbenes seelisches Filter, das ihn das eine gerade so betätigen ließ, daß anderes sür ihn gars

nicht in Frage kam. Diese Störungen unseres seelischen Filters bei sich selbst und anderen Volksgeschwistern auszuschalten, so unsere innerseelische Freiseit herzustellen, im Besitz dieser innerseelischen Freiheit erst die äußere Freihelt zielklar und sicher gewinnen zu können — das ist's worum erswachte Deutsche heute kämpsen!

Dieses intakte seelische Filter hatte der Germane, wie seder andere Reinstasslige, der nicht durch Fremdslaube entwurzelt ist, durch sein unverdrängtes Erbgut zur Jand. Unser sehiger Ramps aber um Zurückgewinnung seiner unverdorbenen Wirkung ist uns zwiesach erschwert. Linmal ist uns durch das Christentum das Erbgut verschüttet (S. "Verschüttete Volksseele" von Frau Dr. M. Ludendorss), außerdem aber wurden alle Urkunden über die hohe Kultur unserer Ihnen in der vorchristlichen Zeit gründlich zerstört.

"Die 20 Bücher des Plinius, wahrscheinlich das Hauptwerk des Altertums über Germanien, sind verioren; desgleichen Schristen und Schristeile des Livius und Tacitus und anderer, mehrssach ausgerechnet an Punkten, wo wichtige Kachrichten über das Germanentum kommen mußeten. Kibelungenlied und Edda haben eine auffällige Verlustgeschiche, die zum mindesken auf eine geradezu ungeheuerliche Gleichgültigkeit ihrer Besider schließen iäßt. Auch des Tacitus Germania u. a. ist erst nach langer Verdorgenheit wieder aufgetaucht. Alls spurlos verschwunden zählt Trimm noch auf: Rikolaus von Damaskus, Labianus, Ermutius, Kordus, Agrippa, Augustus, Aussidisus, Bassius. Was aber an etwa vorhandenen objektiven Schristen über die späteren Jahrehunderte und Bekehrungseitalter verschwunden ist, davon sind noch nicht einmal die Ramen der Schreiber bekannt. Man kann schwarzeichen sicht umhin, in diesem allem ein gewisses System und das Wirken des erwähnten (General Ludendorff nennt diese: Rom, Juda, klar den Feinderkunden, wie es einem Feldhern ziemt) germanenseindischen Seistes zu erblicken. Don den Krüchten desselben (!), vor aliem von der Voreingenommenheit gegen germanische Kultur, können auch Träger berühmter Ramen nicht freigesprochen werden...."

So lesen wir in den Werken der Forscher, aber sie sagen sich nicht, wie erschwert durch Verschüttung der Volksseele durch ihre dristliche Erziehung und durch Vernichtung aller geschichtlichen Meldungen ihr Streben ist, und wie zurüchaltend sie in den Deutungen der wenigen Zeugnisse aus der

Dorzeit, die der Dernichtung entglingen, sein müßten!

Abwegig sind von vornherein alle jene Bemühungen gewesen, die das verderbliche, erbgutverschüttende Wirken des Christentums nicht erkannsten, sondern dieses wohl gar als eine Art Kulturbringer sür die Deutschen, wie die Schuldildung es ihnen lehrte, ansahen. Auch ein Dr. Wilser erstannte noch nicht — obwohl er mit seiner Schrist das Dunkel um Germanien erhellte und von wissenschaftlicher Seite aus das "Licht" vom Osten ausblies — wie großes Verderben das Christentum an unserem edlen, kulturschöpferischen Volke schuf. Das klare, ursächliche Sehen erbrachten endgültig ja erst die Rachkriegsjahre. "Es war der Seldherr Ludendorss, der hinter die Olnge sah". Ja, die Ersahrungen des Seldherrn des Weltskrieges vor, während des Krieges und in der Rachkriegszeit waren der Ariadnesaden, der ihn sicher durch das verwirrende Gängeslabyrinth der getarnten, überstaatlichen Rächte sührte und ihn — und damlt uns — den völkersressenden "Kinotaurus" RomsJuda klar erkennen ließ.

So könnten forscher heute schon ein Bild des Schassens unserer Uhnen

zurücktrahlen laffen, das ständig an echter Gestaltung gewänne, fofern das Artgemäße der Einheit von Blut und Glaube in ihrem Schaffen Richts schnur bleibt.

Den so berusenen Wissenschaftlern kann von Laien — die wohl nicht "berusen" sind, aber andere, anderswertige Ersahrungen hierzu sammeln, da sie in einer unseren Ahnen ähnlichen Lebensweise stehen, dzw. leben müffen — Beachtliches an Anregung zusließen, was den Forscher zielnäher bringt. Solche Denkweise bewegt mich, als Laie zu Verlautbarungen achtbarer Forscher Stellung zu nehmen. (Ich selbst din zur Zeit in Südwest-Afrika als Karmer berusptätig.)

Dabei werde ich die Forscher, deren Deutungen ich ansechte, nicht mit Ramen nennen, um dadurch zu zeigen, daß es mir nur um die Sache geht und ich nicht diesem oder senem, sondern allen eine Warnung aussprechen möchte, die zu Deutungen aus den wenigen uns erhaltenen Trümmern der

Kultur der Germanen aus der vordriftlichen Zeit schreiten.

Wir freuen uns, wenn uns die Externsteine (Osterholz, Bärenstein) als Stätten astronomischer Betätigung unserer Ihnen gedeutet werden, denn daß in unserem Blute der innige Drang nach Wahrheit, nach Ersorschung der Naturgesethe liegt, das wissen wir nur allzu wohl. Wir sind aber der sorgt, wenn solche Deutungen allzusehr ins einzelne gehen und dadurch den Gegnern Inhaltspunkte gedoten sind, die Ergednisse zu verhöhnen. Jurückhaltung, große Zurückhaltung ist hier gedoten. Jene bestimmte Räumlickeit, die von dem Forscher "Sazellum" benannt und als astronomische Besodachtungstätte angesprochen wurde, wurde von einem anderen Forscher zu einer "Grabkammer" umgedeutet. Das sternenkundliche Guckloch, das auf senen Punkt gerichtet ist, an dem die Sonne während des Sommers am weitesten nach Nordosten erscheint, sich also der Tag der Sommersonnens wende bestimmen läßt, wird zum "Seelenloch einer Grabkammer", weil nach altarischem Glauben die Seele des Verstorbenen zeitweise durch dieses Loch die Grabkammer verließe.

Die auch von unseren Vorsahren gepflogene Leichenverbrennung gibt einer solch ofkulten Denkart unserer Ihnen keinen Raum. — "Seelensloch", auch bei den afrikanischen Bantu sindet sich solches. Daher skammt wohl letzten Endes diese Deutung. Bei dem Volke der Ovaherero bricht man in die Züttenwand ein Loch, nachdem der Verstorbene zur Trauerseier zurechtgelegt wurde. Ich fragte einen zerero, warum dieses Loch gemacht würde, da doch die Seele auch aus der Züttentür entweichen könne. Der

Herero sprach:

"Gewiß, aber der Verwesungduft fliegt nicht hinaus". Also schafft man bessere Lüftung zur Trauerfeier!

Richt Damonenfurcht, nicht offulter Aberglaube, nicht Wiedergeburtlehren, nicht Geisterglauben, nein, ganz einfache Gesundheitlehren waren urfprünglich so manche Sitten und Bräuche, die später abergläubige Auslegungen fanden. Wie natürlich und finnvoll ist das Bestreben der zerero.

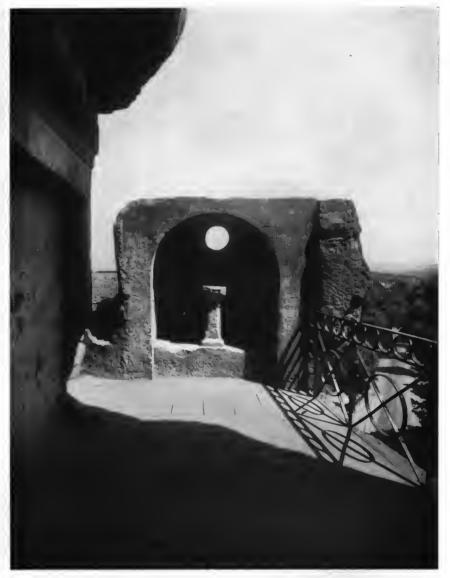

Lichtbild: Photohaus Schoniau, gorn i. Lippe

Sonnenwarte (Sazellum) auf den Externsteinen 3u dem Aussah "Rätselraten um Bauwerke unserer Ahnen"



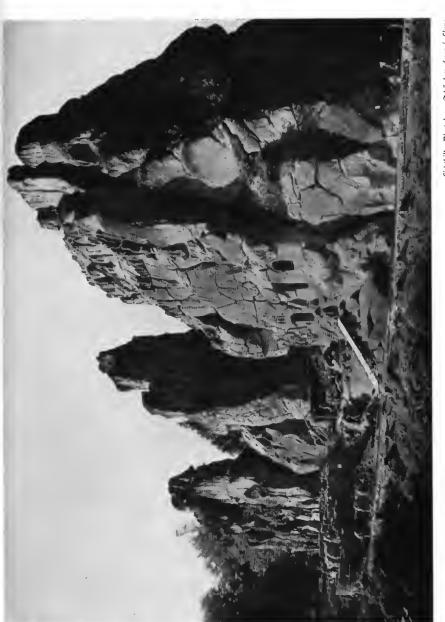

Lichtbild: Photohaus Schönlau, Sorn i. Ilppe

# Die Externsteine

Während der Ausgrabungen. Rechts der gelfen 1, in der Mitte gelfen 2 mit der zerftörten Sonnenwarte im linken Sipselteil.



den im heißen Klima so rasch einsetzenden Verwesunggeruch aus der Wohnhütte zu entfernen! In einer Grabkammer aber bedarf es solcher Luftung nicht! Aber welchen Dienst tut wohl ungeahnt die Deutung Juda und Rom, die die Weltanschauung unserer Ahnen so gern der der Reger gleiche seten wollen! Das "Sacellum" soll eine Grabkammer mit einem Seelenloch sein? Welche Bedeutung dann dem vor dem Fenster befindlichen hohen Sodel beizumessen sei, der nach jener ersten Deutung Standplat fur ein astronomisches Seh- ober Kontrollinstrument gedient haben soll, ist leider nicht aufgeführt. Obwohl dies doch sehr wesentlich wäre, da der Ständer besonders ausgemeiselt im erkerähnlichen Kaume ist. War dieser Sockel etwa ein Sipplat jum Raften der Seele por oder nach ihren Ausflügen aus der Grabkammer? Trot der Willkur seiner Deutungen geht dieser Korscher recht strenge der astronomischen Deutung zu Leibe, obwohl die Rachweise der astronomischen Dunkte, nach denen Grenzmauern und Wälle angelegt sind, immerhin von der astronomischen Rechenstelle der Universität Berlin gutachtlich bestätigt wurden. Der Deuter des Sacellum als Brabkammer mit Seelenloch meint:

"Irgendwelche, auf eine Sternwarte deutenden Linrichtungen waren dort (Ofterholz) sedoch nicht feststellbar. Ein großer Teil der Gelehrten erklärte daraushin, daß von einer germanischen Sternkunde überhaupt nicht die Rede sein könne."

Run, ich frage, welche Beweismittel und Anhaltspunkte hat er für das Seelenloch? Ich dächte erst recht keine und wenn er sein Erbgut zu sehr versichüttet hat, um solche Deutung nicht abzulehnen, so muß er mir rechtgeben, daß die Verbrennung der Toten, wie die Edda sie schildert, allein schon gegen solche Art Aberglaube, die löcher in die Grabkammerwände schlägt, um der Seele eines Toten das Eins und Ausstliegen zu ermöglichen, spricht.

Aber wie willkommen wird den Okkulten, die heute eingehüllt in "völkische" oft auch "nationalsozialistische" Züllen, die sie sich im Jahre 1931 oder 32 oder 33 schleunigst umwarsen, unser Volk mit Okkultlehren überfluten, unsere Jugend vor allem okkultgläubig machen, um dann im gegebenen Momente sich dereinst als paneuropäisch — international zu enthüllen! Sie werden glücklich über solche Deutung sein!

Bliden wir nun noch zu einer anderen Deutung, die weniger von Offultslehren als von christlichen Vorstellungen auszugehen scheint und ebenso uns

wahrscheinlich ist.

Das "Quellenheiligtum" auf Osterholz kenne ich nur aus der Bildwiedergabe und dem beschreibenden Texte. Der Andlick ist mir lieber als der Ausblick auf die setzigen, allzuvielen Kultbauten, zu denen hinter "wundertätigen" alten Knochen und Kleidungstücken die Nachsahren sener edelen Ahnen nachtwandlerisch gläubig einherlausen — 3780 Jahre später. Die Forscher wollen aus ihm ein germanisches Betgewölbe machen.

Sollte wirklich kein Unhaltspunkt vorhanden sein, der unserem Sinnen nachhülfe, den wahren Zweck dieses Bauwerkes unserer Uhnen zu entshüllen? Es ist ein edler, kuppelartiger Gewölbebau, der über einer Wassers

ader errichtet und tleser erstellt lst, als der gewachsen Erdboden ansteht. Eine ansehnliche Psorte mit Bogen erössnet den Raum, vier Stusen sühren hinab. Der Scheitelpunkt der Gewölbekuppel ist zu einem großen Deckenloch ausgespart. Das Ganze, mit viel Erdreich hügelartig abgedeckt, llegt gerade sener Mauerilnie, die das sübliche wie das nördliche Mondertrem ortet im Aufgang und Untergang. All dies im Gesilde einer Einfriedigung, die nach astronomischen Gesichtspunkten geortet ist, also eher diesen edlen Iweckau mit zur ehemaligen Sternkundesorschung gehörend stempeln könnte als zu etwas anderem. Statt dessen hören wir eine Deutung, die nicht zu dem der Natur ihre Gesehe ablauschenden Germanen paßt, "dem im Dunkel des Baues dem durch die Quelle mit dem Erdinnern verdunden Betenden zugleich die Derbindung mit der Simmelshöhe gab", nämlich die rätselhaste, große Zenitössnung!

Wenn das der Iwed gewesen sein soll, dann konnten dle Ahnen auch an elner Quelle beten, ohne dies Bauwerk aufzusühren. Solche geisteslähmende Beigabe in einer Gelehrtenschule als Erziehungs oder Forschungs methode dürfte unseren Ahnen sehr serne gelegen haben. Selbst dle schon christlich beeinslußte Edda überliesert anderes, aber kelne Gebete! Der Wassersundung, nicht die weitgesührten Einsriedigungen! 2—3000 Kubikmeter Erdschüttung bedecken diesen Zweckbau. Zu dieser Erdssolierung bräuchte man 3 Monate Arbeit mit 3 Schleppschauseln, die se von einem Paar Auerochsen gezogen würden im Balkensche, samt den Trelbern hlerzu. All das, damit in einer Gelehrtenschule die Prosessoren und Studenten durch ein Deckenloch beten konnten! Ahnlich den Universitätkirchen heute! Rein, unsere Ahnen waren gottdurchseelte Menschen, das drücken ihre Sandluns

gen, ihre Naturauffassung aus!

Warum sehen sonst ernste Forscher nicht etwas Vernünstigeres voraus als Sinngebung unserer Ahnen? Jene Menschen lauschten die Gesehe der Ratur ab, wendeten sie vor allem schöpserlich an und schusen z. B. "Immelsteiche". Es waren dies fünstlich errichtete, den Tau sangende Teiche auf hohen, wasserlosen Sbenen; die den wasserarmen Viehweiden also zusähllche Tränkstellen schusen, wle es heute noch in Britanniens Weldes wirtschaft zu erblicken ist. Man hob große Erdmulden aus, belegte das Erdbett mit Kaff, Stroh oder zeu gleichmäßig start als WärmerJoliersschicht. Deckte diese Schicht, die nicht durchbrochen sein durste, sonst glng die taubildende Wirkung verloren, mlt sest abdichtender Tonerdeschicht. So sing es Tauwasser aus, das seine Elgentemperatur behlelt, was verstärkte niederschlagende Taubildung nach sich zog und so zusähliches Wasser zum Viehtränken erbrachte. Diese Menschen wußten auch um das natürliche Zustandekommen von Quellen bei ihrer Suche nach Erzen. 1)

Das "Helligtum" in Osterholz dürste wohl zu anderem gedient haben als zur Betloche Verwendung! Dem naturverbundenen Menschen, so manchem Bauern, ist bekannt, daß bei gewissen Mondphasen das Brunnengrundwasser



So stellte man sich die alten Deutschen vor zusolge dristlicher Geschichtesälschungen

Aus Rlures "Germania Antiqua", 1663

Ausgrabungen und vorgeschichtliche Funde vernichten die auf folche falsche Darstellungen gegründeten Lügen. Die folgenden zwei Bilder zeigen unsere Vorsahren mit Kleidung, Waffen, Schmuck und Saartracht vor 3500 Jahren zur Bronzezeit.





Germanin aus der Bronzezeit (vor 3,500 Jahren) Rachbildung aus dem Candesmuseum Schneidemühl. Stephan-Koto, Berlin-Steglis



Germane aus der Bronzezeit (vor 3,500 Jahren) Rachbildung aus dem kandesmuseum Schneidemühl. Stephan-Foto, Berlin-Stegliß

steigt, daß manche Queisen dann stärker siießen; von einem intermetierenden Quell, Busserbrunn genannt, in der weiteren Umgedung berichtet ja auch der Forscher, verursacht durch einen geringen Lustdruck dei Schönswetterperioden (hier auch dei artesischem Wasser), also so etwas wie ein Katurdarometer. Das Queilheiligtum diente sinnvoller Wasserversorgung; das ist offendar den Forschern zu nüchtern, hat aber dasür den Vorteis der Wahrscheinischeit.

Wenn ich meinen Warnungen vor Sineindeutung aileriei reiigiöfer Inhaite in Baureste der Vorzeit noch etwas hinzufügen darf, so dies, daß die gieiche offuite und theologische Uberdeutung allerwärts auch mit jenen uralten Bauernregein aus der Vorzeit getrieben wird, ja, daß die Okkultorden, die unser Volk durchsethen, sogar noch weit schilmmeres treiben, indem sie an solche Regein ihren ganzen Rattenschwanz des Abergiaubens sorglich anhängen, und ihn nun als urarisch, als völkisch, als urgermanisch anstreichen! Roch heute werden manche Reste überlieserter, wetterkundlicher Ahnenersahrungen von Bauern beachtet. Ledigisch hat das Benuten derseiben unter dem verbiodeten Linfiuß der Fremdiehre, weiche gerade das an biesen "Seiligtumern" gepfiegte, ursprungliche, weiterforschende Wissen, das Wissen um die natürlichen Zusammenhänge verstummen ließ, den Anschein von Aberglauben bezw. Mondkuites gewonnen. Soiche Bauern verlegen gewisse Arbeiten, 3. 3. den Weinstockschnitt im Frühjahr (Pfaize Franken), das Pfropsen der Obstbäume, das Zeumachen (Oberbavern), die Kornernte (Kranken) stets in eine Schonwetterperiode, die fast zuveriässig etwa vor Vollmond vom ersten Mondviertel aiso ab, zu erwarten ist. Es kommt auch da vor, daß es erstlich regnet, asso doch meßbare Riederschiäge fallen, doch sind dies meist Wärmegewitterbisdungen, verursacht durch den hohen Grundwafferstand in Europa. Diese Zeit sailender Regen hat anderen Charakter; die Straßen sind schneller wieder troden und das Seid wieder begehbar, gut zu bearbeiten, wie jeder Bauer spürt. Es war der ursprungliche Sinn, daß die Schnittwunden am Boize bei dem gunftigen Wetter gut vernarben konnen. Auch das Dachgebalk wurde früher noch nach soichen weitwetterlichen Unhaltspunkten geschiagen (Pinggau), damit das Bauhois besser getrodnet und nicht so anfällig wurde für Zausschwammbiidungen. Bäuerliche zausfrauen richten noch heute den Zeits punkt der großen Wäsche danach, damit das Waschgut rascher trodnet und das Weißzeug durch wiederhoites Begießen und Trocknen gute Rasenbleiche erhaiten kann. Die gieichen Frauen schneiben auch ihren Buben die Saare .. Samit bieseiben beffer machsen"; verringerte Derkaitunggefahr dürfte die Erfahrung der Ahnen gewesen sein. Die "Dolimondnächte" brächten mit ihrem Schein das Korn zum schneileren Reimen, die Saime zum Schoßen, das Getreide zum Reisen (die Liebe zum Biühen). Das gute Wetzter hilft, das kurz vor und bei Voiimond zu sein pfiegt. (Eskimo soiien ihre Trodenfieischvorräte auch bei dieser Mondphase machen.) Beim Abnehmen des Mondes, im "Leerschein" bäuerlich genannt, aiso in die zuverlässigere

Schlechtwetterperiode, verschob der Landmann dazu geeignete Arbeiten, 3. 3. das Umpslanzen von Bäumchen, Sehrüben usw., um so den Sehrstanzen das Anwurzeln zu erleichtern. Die dann vorhandene Wolkendecke bot Sonnenschuh und größere Lustseuchtigkeit, verhütete eine hohe Wassersabgabe in ihrem gestörten Justande. Der vermutlich begleitende Regen erssparte das Abgießen der Sehpslanzen. Richt okkulter Aberglaube, sondern

Wetterersahrung war der ursprüngliche Sinn, nichts weiter.

Wenn mit solchen natürlichen Wettervorgängen die Okkultbrüder sinnverdrehenden Sokuspokus verknüpsen, um ihre Gaunereien zu vertarnen,
so ist das ein ander Ding. Die Sinngebung unserer Ahnen hatte damit
nichts gemein. Lettere suchten aus den Wirkungen und Jusammenhängen
deren Ursache zu ergründen. So lebten sie damit ebenso wie mit den sonstigen planetarisch bedingten Erscheinungen (Tag und Racht, Jahreszeit),
ohne einem vom Orient gekommenen Okkultismus nachzuhängen. Die Zeiteinteilung unserer Ahnen war sa nach Monden, nicht nach römisch-christlichen Monaten! Dadurch war das Erkennen des Sinns und Bewahrung
der Sinngebung leichter, und durchflutete so das Empsinden dieses naturgesehlichen Pulsschlages. Auch ihr völkisches Leben wurde als Ratürliches,
Selbstverskändliches genutt, vor allem bei diesem gewerbetreibenden,
ackerbautreibenden, seesahrenden, heldischen Volke, es war eine sehr dichte
Bevölkerung; es ist dies auch an landwirtschaftlichen Erscheinungen zu
sehen, nicht bloß an dem Wandernmüssen!

Sicher hat die Bevölkerung die vom Schnee und Eis befreiten Quellen in fröhlicher Wanderung besucht an Oftara 3. 3t. des ersten Frühlings-vollmonds. Die Kinder mögen Blumen gepflückt haben, die Jungleute gesungen, getanzt haben, die Alten sedoch Feldbestellung und Weidevereinsbarung besprochen haben. Die Zusammenkunste unserer Ahnen waren sa alle nach dem Nonde gerichtet, genau wie heute noch bei den Raturvölkern, meist zu Vollmond. Gute Abendbeleuchtung war der natürliche Grund, das zu besseres Wetter, aber keinesfalls, um den Nond selbst zu verehren.<sup>2</sup>)

Aber heute wagt man allerorts aus den natürlichen Berücksichtigungen erprobter Wetterregeln auf Mondkulte unserer Ahnen zu schließen oder sie mit okkulten, astrologischem Aberglauben zu verquicken. Sie in ihrer das mals schon höheren Kultur vor 3780 Jahren sollen dieses Stadium des Wissens der geistig kaum schöpferischen Völker Afrikas nicht überboten haben, obwohl die rauhere Natur ihres Landes zwang, Vorsorge zu tressen!

Jusammensassend möchte ich zu denken geben, welches Unheil angerichtet wird, wenn wie heute, das ganze Gebäude der Ahnensorschung und der Sinndeutung baulicher Reste der Vorzeit zu sehr auf okkulter und theoslogischer Grundlage aufgebaut ist. Verschüttete Volksseele in den meisten der Mitlebenden erleichtert solches Vorgehen beträchtlich und —— es wird kein Jahrzehnt vergehen, da wird es wohl schon als Tatsache gelehrt, daß unsere Ahnen dem Mondkult und der Astrologie huldigten, wie die Inder an die Wiedergeburt, wie die Spiritisten an umhersliegende Geister

glaubten und in Gewölben mit einer Quelle am Boden und einer Öffnung

an der Dede ihre Bebete verrichteten.

Ja, die Klänge der Luren sind verklungen, die Tonsähe für diese herrslichen Klanggeber sind verloren. Noch aber gibt es die zur klaren Gottserkenntnis Erwachten, in deren Seele die verlorenen Klänge genügend Widerhall finden, sene Klänge, die für alle Oktulten, alle Priester so unsangenehm, alle Schamanen so gefährlich sind und die Jahweh nicht lieblich in den Ohren tönen; und diese Erwachten warnen vor Abwegen und Sehlsbeutungen.

1) Die "Weihgaben" bei den "Ostera"-Queilen können auch von den eine arteigene Kultur ab-

würgenden Menschen gebracht worden sein!

2) Die Katurvöller Afrikas denken nicht an Mondkuit, obwohi sie die Sternbilder gut kennen. Auch haben die "Schwarzen" meist eine pantheistische Gottanschauung, innig verbunden mit dem Sippenleben, wobei lehteres die große Ausmerksamkeit genleßt, erstere fast gar nicht in Erscheinung tritt, da sie sich im Sippenerieden ersüllt. Sötterbilder habe ich in Afrika noch nicht gesehen (aber in Europa! und in den Schliderungen der Missiontraktätigen). 5 rassisch verschiedene Regerstämme haben mit Bestimmtheit keine: Ovaherero-Ovambo, zottentotten, Damara, Betschuana, im übrigen lese man "Derschüttete Volkssele". Sie haben eine Gottanschauung eher wie die weißen Gebildeten sür sich erachteten, ohne den wissenschaftlichen Beigeschmack, aber eins mit ihrer Sippel

# Sachsentreue

Von Erich Weferling

Das Thing ist gehegt im heiligen zain Zwischen Vollmond und Frührotlicht. Das Thing ist gehegt um Donars Baum; Die Sachsen halten Gericht. Dem König der Franken gilt Klage und Fehde. Rauh klang durch den Morgen des Gaufürsten Rede:

"Ich biete den Bann und heische Gehör! Die Freiheit ist in Gefahr! Auf dem Reichstag zu Paderborn ließ Karl Verkünden ein Kapitular. Mit Blut will man uns nun die Taufe bringen, Vorm Kreuz uns in die Knie zwingen.

Wer aus dem Sachsenvolk hinfort Im Walde sich verdirgt, Wer sich nicht taufen lassen will, Der hat den Jals verwirkt; Der soll den Tod durchs Richtschwert sterben, Verdammt sein und die Hölle erben. Und seder Schaffende im Cand Muß fronen um Tribut; Denn Karl gab Ins und Gült bekannt: Wir sollen vom Jab und Gut Und von der Arbeit, solange wir leben, Den Priestern und Kirchen den Zehnten geben."

Der Thinggraf schweigt. — Im Volke schwoll Der grimmig verhaltene Jorn Und reckte sich auf zu heiligem Saß Gegen die Feinde in Paderborn, Und mancher Fluch kam aus ihrem Munde Gegen römische Schleicher und franklische Junde.

Da sprengte ein Reiter hügelan, Dom kampskühnen Weking entsandt: "Der Serzog ruft wieder zur Seersahrt auf! Die Franken ziehn mordend durchs Land. Schon wurden am Suntal sechs Freie erschlagen, Weil sie die Täufer wollten verjagen.

Der zerzog bietet dem Frevel Trot: Er sammelt am Osning das zeer; Denn Weking beugt den Racken nicht Dor Kreuz und Christenlehr'. Doch frei soll jeder sich entscheiden; Wer die Taufe begehrt, mag die Walstatt meiden."

Da sprach der Fürst: "Ein Sachse hält Die Treue seinem Blut, Läßt nimmer ab von seiner Art Und seiner Ahnen Gut. Mit fremder Cehr' sind wir verloren, Was göttlich ist, ist eingeboren."

Und als der Graf darob den Gau Befragt um den Entscheid, Wer für das Recht des freien Volks Jum Wassengang bereit, Da blitten die Schwerter und klirrten die Speere, Da stimmten sie alle für Freiheit und Ehre.



Aufziehendes Gewitter auf Sylt Eldtbild E. Lohmann, Altona-Wantenefe

# Aus der Welt der isländischen Saga

Don Friedei Cohmar

Stellen wir uns einmai mitten hinein in die Weit der Saga! Wir dürfen aber bei dem Worte Saga nicht an Sage oder Märchen denken, vieimehr ist Saga "das Sesagte", behandeit aiso etwas wirklich Geschehenes. Die isiändischen Sagas vermittein uns die Jamilien» und Sippensgeschichte sener von Korwegen ausgewanderten Bauern, die sich von 874 an in Isiand ansiedeiten, und nach und nach die ganze Insei in Besign nahmen. Umfangreich und vieiseitig genug sind die Berichte, die sich im Sewand der Saga von den ersten Landnahmeieuten an über mehrere Geschiechtersoigen hin erstrecken. Juerst pfianzten sich die Geschichten von Mund zu Mund sort; dann wurden sie gesammeit und aufgezeichnet. Auf diese Weise ist uns wenigstens das Geistesgut des hohen Kordens erhalten gebiseben.

Es ist nicht ieicht, in jene Weit einzudringen, von der uns zeutige ein jo großer Abstand trennt. Der Stoff ist spröde, die Schilderungen ohne "drum und dran", ohne jede Diaiektik, die Sprache schwer und umständslich. Aber ist man einmal eingedrungen in die Tiesen und Schönheiten jener Weit, so wird man auch das Verwandte immer wieder sühsen, das uns über alies Trennende hinweg zu jenen Menschen hinzieht. Die Mensichen, die uns in den Sagas entgegentreten, sind bodenständige, mit der Schoile eng verwachsene Germanen. Es soll nicht behauptet werden, daß es bei unseren Vorsahren auf dem Festiande genau so ausgesehen habe. Unterschiede zwischen den einzeinen Stämmen, etwa in den Sitten und Gebräuchen schildert uns schon Tacitus, aber wir spüren in diesen Sagasmenschen doch Biut von unserm Biut und Geist von unserm Geist.

Line der fesseindsten Gestalten aus dem bunten Kranz der Sagas ist die von Grettir, dem Geächteten, dessen bewegtes Leben nach Jahren schwerster Kämpse und surchtbarer Ruheiosigkeit im biühenden Alter von 34 Jahren im letten Kampse endet. Wir wollen das Leben dieses ruheiosen Mannes an uns vorüberziehen lassen, der noch heute dem

isiandischen Doite als Rationaiheld gift.

Joch im Norden liegt, umbraust von den rauschenden Wassern des Meeres, Isiand, die einsame Insei. Lange schon ist es nun her, seit das erste Drachenschiff knirschend auss Land stieß und die einsame Cierweit aufschreckte. Bauern aus Norwegen waren es, die, um des Giaubens der Däter willen vertrieben, eine neue Zeimstätte suchten. So wurde das Land nach und nach besiedeit, und starke Geschiechter wuchsen sortan auf der Insei.

Im ischten Simmelsbiau kreist einsam ein Faike; auf hohem Felsenkamm steht sinnend ein Mensch und bischt seinem Fiuge nach. Er ist von hoher Gestalt, brandrot das Saar, die starken Gieder in Feise und dürftige

Kieider gehüllt, um die Züfte gegürtet das Schwert. Grettir ist's, der Gesächtete. Jeht starrt er ins Tai hinab, dort steigt Rauch aus den Dachlucken der Jäuser hervor, und Kinder spiesen auf den Wiesen. Wiide Sehnsucht nach der freundlichen Menschenwelt erfast den einsamen Nann. Neunzehn Jahre schon haust er als Geächteter, fern Sitern und Geschwistern, geheht von seinen Feinden wie ein wiides Tier. Müde sinkt der Nann auf den Keisen nieder und überdenkt sein bewegtes Leben.

Rur eine Sehnsucht hat er als Knabe gekannt: ein geid wollte er werden, so wie der Ahn Onund Boisfuß, und alle Rauber und Unhoide wollte er erschiagen. Dor nichts und niemand schreckte er zurud, groß ist sein Mut; nur Maß halten konnte er nicht. Und jo ereilte ihn bas Schickfal, kaum daß er zum Züngling herangewachsen war. Jum erstenmal wurde er des Candes verwiesen, als er den Steggi erschiug, der ihm den Mantelfack hatte stehlen wollen. Rach Rorwegen bringt ihn das Schiff, aber schon vorher, auf der Insel Graufels verrichtet er seine ersten geldentaten. Er gewinnt sich den gersen Kinn zum Freunde, als er in dessen Abwesenheit Zaus und Sippe vor den wilden Berferkern schützt. Baid darauf totet er einen Baren, ber zur Candpiage geworden war, und dem niemand hatte beikommen können. Sein Ruhm tont durch die Lande, aber auch Norwegen wird ihm zum Verhängnis. Wer ihm nämiich irgendwie zu nahe tritt, ist ein Kind des Todes, und so muffen einige angesehene Männer ihren Übermut mit dem Tode bezahlen - Grettir aber wird auch in Norwegen geächtet und muß das Land verlaffen, sobaid seine Acht in Island abgelaufen ift. Er kehrt heim, aber ruhelos sucht er zu zause neue Abenteuer und sindet sie.

Reine Gefahr kann ihn schrecken; das Schwerste, das schier Unmögliche ist ihm gerade gut genug, seine Kraft daran zu erproben. So reitet er nach Thorhallstadis und besteht einen surchtbaren Kampf mit Glam, dem

Wiedergänger. -

Die Kunde von einem Ihronwechsei in Norwegen treibt ihn wieder in jenes Land zurud, das er vor Jahren verlassen mußte. Aber auch diesmai nimmt die Reise borthin fur ihn keinen gludlichen Ausgang. Der Segler, auf dem Grettir fährt, bekommt schiechtes Wetter und wird durch einen Schneesturm an bie Kuste geworfen. Schon furchten bie Seefahrer vor Kälte und Junger vergeben zu muffen, da wird Grettir wieder einmai der Retter in der Not. Er folgt einem Lichtschein in der Ferne und hoit, dem Unwetter tropend, Leuer aus einer Salle vom jenseitigen Strande. zier hatten die Sohne des Isianders Thorin von Garden bei einem Detter gastfreundliche Aufnahme gefunden und mit ihrem Gastgeber ein großes Zechgelage begonnen. Rachdem Grettir hier das Leuer geholt, und die Trunkenen durch sein plöhisches Erscheinen erschreckt hat, entsteht Lärmen und Toben. Schließlich gerät durch die Unvorsichtigkeit der bezechten Männer die galle in Brand, und ein Teil der Mannen, darunter auch die Sohne Thorirs, mussen eiend verbrennen. Dieser große Brand und der Tod der Leute wird Grettir jur Last geiegt, und es nutt nichts, daß er seine Unschuld beteuert. Man glaubt ihm nicht, und Zeugen kann er nicht beibringen. Aus's neue wird er in Norwegen geächtet, gleichzeitig erzwingt aber auch Thorir in Isiand die Acht über ihn ais Buße für den Tod seiner Söhne. Grettir ersährt dies bei seiner zeimkehr nach Isiand, und ersährt auch vom Tode seines Vaters und vom Nord an seinem Bruder Atii. Zuerst rächt er den Bruder und tötet den Nörder, darauf sucht er die Mutter auf in einem kurzen, schmerzvosien Wiedersehn, und dann geht's hinaus in die trostlose Einsamkeit der Verbannung.

Seitdem sind Jahre vergangen, abenteuerreich, und immer wieder

heldenhaft. — — -

Ais Grettir zum legten Maie Abschied nimmt von der geisebten Mutter, läßt sie den jüngsten Bruder mit ihm ziehen, den bionden Jilhugi, daß er die Linsamkeit des Geächteten teise. "Das war mein Stoiz seit ich Weib ward, zeiden dem Land zu gebären", spricht die tapfere Frau; "ziehe du, Ilhugi, mit dem Bruder und wisse: schlimmer noch, ais wenn keiner mir bliebe, wäre es mir, es kehrte einer ailein ohne den andern zurück; ein Leid, eine Lust über euch und über mich, meine Söhne, denn nichts dauert

auf Erden, als der Toten Tatenruhm." -

Erschütternd ist die heidenhafte Größe dieser Frau, die weiß, daß sie ihre Sohne nie wiedersehen wird. Durch die verschiedenen Abenteuer in Grettirs wechselvoilem Leben finden wir in dieser Saga eine Menge von typis schen Wesenszügen der Menschen von damais. Grettir seibst ist ausgezeichnet mit ebenso viei Mannestugenden wie gehiern. Er pocht auf seine ungewöhnliche Körperkraft, ist herausfordernd, ja gewaittätig. Und doch wäre es falsch, in ihm nur die robe, ungebandigte Naturfraft ju feben. Seine zahireichen Totschiäge entspringen ja nicht etwa nur der Rauflust, sondern ihn beseeit ein höheres Streben: ein zeid will er sein, und er hat sich zum Biel geseht, keinem auszuweichen, wer es auch sei! Sein Ehrgefühi ist so fein ausgeprägt, daß er nicht die geringste Kränkung ertragen kann, ohne sich zu rächen. Ihm sehlt die ruhige besonnene überiegenheit des großen Mannes, der auch einmal etwas hinnimmt, weil er weiß, daß sein Ansehn auf festen Rußen steht, und - ihm fehlt die Gelbstbeherrschung! Singegen sind aile seine großen Taten seibstlos, und werden sedesmal unter Einsat bes Lebens mit einer Seibstwerständlichkeit begangen, die zu größter Bewunderung hinreißt, und die Grettir bis auf den heutigen Tag den Ruhm sichert, eine ber beilebtesten geldengestalten aus Islands Sagazeit zu sein.

Wie nahe tritt er uns als Beschüher der Frau des Bauern Steinwör, die er mit ihrer kieinen Tochter im Treibeis durch den tiesen Strom trägt. Wie rührend ist die Liebe und Anhänglickeit zur Mutter, und die treue Verbundenheit der Geschwister untereinander. Trefslich ist Atil gezeichnet, der ältere Bruder. Er ist aus ganz anderem Soiz geschnitt als Grettir. Wir sehen in ihm den ruhigen sleißigen Bauern, der das väterliche Erbe zu größtem Ansehn bringt. Und doch weiß auch er, der nie das Schwert gessührt hat, seinen Mann zu stehen, als er herausgesordert wird. Mit wuchs

tigen Streichen tötet er seinen Angreiser Orm. Unvergleichlich aber ist sein Seldentod. Feige wird er von seinem Gegner aus der Salle gelockt, der ihm draußen den Mordspieß in die Brust stößt. Da lehnt Atli totenbleich, mit dem Spieß an den Pfosten genagelt, und lächelt. "Diese breiten Speerseisen", spricht er, "die sieht man doch setzt überall". Dann bricht er tot zusammen.

Und Illhugi, der Jüngste? Er liebt den zeldenbruder Grettir über alles und kann es kaum erwarten, bis er herangewachsen ist, um mit ihm zu gehen und auch ein zeld zu werden. Und dann zieht er, der Junge, Lebense frohe mit in die Verbannung und ist glücklich darüber, denn nun kann er das schwere Leben des Geächteten teilen. Da haben wir das selbstverständeliche sreiwillige Einsehen des Lebens aus Liebe und Treue zum Bruder,

zur Sippe.

Und da ist Stein Langschiss, der Zalbbruder in Korwegen. In Treue hält er zu Grettir, "denn uns verbindet dasselbe Blut", und össentlich bekennt er sich zu dem Geächteten. Er ist es, der nach Grettirs Tode die Rachepslicht ersüllt. Er solgt dem Mörder über England bis nach Miklagard (Konstan-

tinopel), und totet ihn dort mit Grettirs eigenem Schwert.

Rur wenige Frauen begegnen uns in der Grettirfage, aber wo sie uns begegnen, spielen sie irgendwie eine bedeutungvolle Rolle. Wir sahen welch eine durch und durch heldenhaste Natur Asdis, Grettirs Mutter, war. Man könnte sich diese Frau nicht einen Augenblick weinend oder sammernd vorstellen. Den Tod ihres Nannes, den Nord an dem ältesten Sohne trägt sie ungebeugt, ohne Klage. Grettir ist von Jugend an ihr Liebling, weil sie als Erste in ihm den zelden erkennt, den sie sich als Sohn ersehnt. Nur zwischen den Zeilen können wir lesen, wie schwer die Nutter unter dem harten Schicksald des geächteten Sohnes leidet — wir ahnen, wie sie um ihn sorgt und bangt — sagen würde sie es nie! Aber ergreisend ist sedes mal das Wiedersehn zwischen Nutter und Sohn, ebenso der Abschied; gerade die kurzen knappen Schilderungen, die die Saga uns hierüber gibt, sind einzigartig in ihrer herben Schönheit und Tiese.

Großartig ist auch die Schilderung der Szene, in welcher die dick Thorbjerg Grettir aus den Sänden der Bauern besreit. Sie ist zudem bezeichenend für die Stellung der Frau in jener Zeit. Wir erkennen in den Sagas deutlich, daß die Frau die Gesährtin des Mannes ist, Freud, Leid und Gessahr mit ihm teilend, nicht bescheiden und Schutz suchend im Sintergrund stehend! Die starke, selbständige, tatkrästige und kluge Frau ist das nors

bische Frauenideal, wie uns die Beispiele immer wieder zeigen. —

In der Gislischaga sehen wir, wie Sippengeschichte mit Zeldengeschichte verschmilzt. Wir erleben zunächst, wie verschiedene Sippen entstehen. Gisli heiratet seine tapsere Uud, siedelt nach Bühl über und baut sich dort einen schönen zos. Rachdem die Geschichte dis hierher vorwiegend friedlich und ruhig verlausen ist, kommt nun der heldische Einschlag. Wir sehen in Gisli einen ganzen Mann, ohne Zurcht und Tadel, für seine Sippe

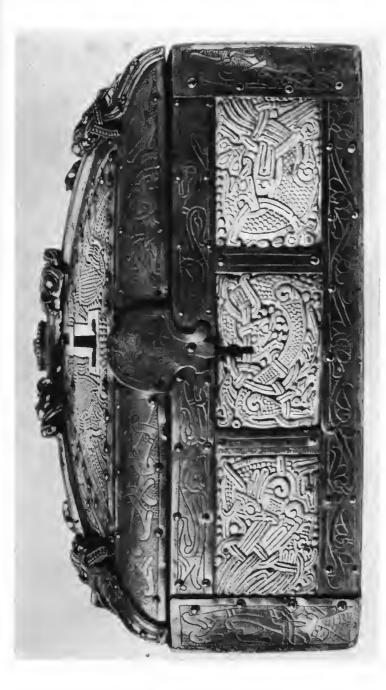

# Germanisch-heidnische Kunst in römischen "Domschägen" Schmucken aus Lund (um d. J. 1000)

Dieser kunstvols mit vergoldeten Bronzebeschlägen und geschnigten güssungen aus Karwaszahn verzierte Sichenholischrein wird der hl. Kunigunde, Gemahlin Kaiser Zesntich II. zugeschrieben, dürste aber durch Cunhisid, die Tochter Rnuds, des Eroberers, und Gemahlin Kaiser Seinrichs III. in den Bamberger Domschatz gefommen sein.

Aus: W. Souls "Altgermanische Kultur in Wort und Bild" J. J. Lehmanns Derlag, München



schaffend, nur für sie lebend. Doch durch die Sippengesetze bekommt sein Leben eine tragische Wendung. Gisli rächt den Tod seines Freundes und Schwurbruders Destein, indem er seinen eignen Schwager Thorgrim totet. Gerade und ohne Schwanken erfüllt er seine Pflicht, seiner inneren Ratur nach handeind, die ihm gar keine andere Möglichkeit läßt. Don nun an ist er wieder der Rache der Gegenseite ausgesetzt, er wird geächtet und verfolgt. Zeidenhaft schlägt er sich durch und entkommt mehrmals seinen Feinden. Treu steht Aud, sein Weib, ihm zur Seite und teilt mit ihm die Derbannung. Schließisch unterliegt Gisii der großen Ubermacht seiner Seinde, sich den größten Ruhm im letten Kampfe holend und seine Ehre bis zum letten Atemzuge verteidigend. Ergreifend ift bie Schilderung von seinem letten Kampf und Tod; herriich auch, wie Aud ihm zur Seite steht, mit ihm und für ihn tampfend. Wie sie einen der Gegner tampfunfähig macht, sagt Gisii: "das wußte ich lang, daß ich gut beweibt war, aber ich wußte nicht, daß ich so gut beweibt war, wie ich bin". - In dem Derhäitnis zwischen Aud und Gisii erkennen wir so recht die Schicksaisgemein-

schaft, die Mann und Frau jener Tage miteinander verbindet.

3wei kurze Ausschnitte aus der Welt des Nordens ließen wir an uns vorüber ziehen — wie viel aber hat sie uns noch zu bieten, wenn wir ihr willig unser Ohr leihen. So wurzig wie der kräftige Salzgeruch des Meeres, der sene Insei umspuit, so gesund, so schiicht und einfach und so heldenhaft zugieich mutet uns die Geschichte ihrer Sohne und Töchter an. Aberall weht uns der gefunde Zauch einer lebensvollen und lebenswahren Zeit entgegen, einfach, ohne Aberschwang, und dadurch uns zeutigen oft rauh und hart erscheinend. Wie aber muffen wir sie ause bewundern; jene Un'n in ihrem selbständigen und selbstbewußten gandeln, die dabei bis zu ihrem Tode ihre Würde und Vornehmheit bewahrt, oder den Stalden Egil, bessen wild bewegtes Leben uns zum Teil in seinen eignen Dichtungen ergahlt wird, und ber in seiner ungeheuren zeidenhaftigkeit bie Menschen seiner Zeit weit überragt. Freundlich und abgeklärt erscheint uns baneben bie Gestait eines Rjai, ber mit seinem Weib Bergthora in so harmonischer Che lebt und treue Freundschaft mit dem jüngeren Gunnar hait. Betrachten wir die Ceute aus dem Cachswassertal, bei denen uns die wundervolle Gestalt der Gudrun so nahe tritt, oder verfolgen wir die Schicksale der Oftiand-gamilien, immer wieder werden wir gefesseit von den Gestalten schlichter Größe und Geschlossenheit.

Eins wird uns bei den Sagas immer wieder auffallen, nämiich, daß von den Göttern und dem Glauben an die Götter herzlich wenig die Rede ist. Das Derhältnis sener Menschen zum Göttlichen haben wir uns nicht in scharfer Abgrenzung zwischen Weltlichen und Religiösem zu denken. Der heidnische Isländer, der Körper und Seele als ungetrenntes Ganzes empfand, erfüllt mit göttlicher Lebenskraft, dachte sich das Göttliche also nicht außerweltlich, sondern innerweltlich, inwendig. Deshalb kannte man den Begriff des "zürnenden und rächenden Gottes" ebensowenig wie den

der eignen Sündhaftigkeit. Aus der Natur jener Menschen heraus erwuchs der Begrlff des "Freunds-Gott" (fulltrl), der Ihnen Kraft verielht, sle zu großen Taten befählgt, oder Ihnen guten Rat eingibt, jedoch nie von außen irgendwle einwlrft. Dlesem göttlichen Freunde begegnen wir in der Saga, etwa bei dem Candnehmer Thorolf, der sich dadurch beseeit dachte, und darum auf die elgne Kraft und Stärke voll vertraute. "In deiner Brust sind belnes Schlchals Sterne" entspricht rein germanischem Lebenss und Giaubensgefühl. (Vergl. hlerzu: Kummer, Midgards Untergang.)

# Die Welt der Deutschen Sagen und Märchen

Dlese ist nicht mehr so artreln wie jene des Nordens geblieben, weil in Deutschland das Christentum früher aufgezwungen wurde als im Norden und vor assem durch Vernichtung und Verfoigung der Deutschen Uberlieserung - man denke nur an Ludwlg den "Frommen" - Welterüberlleferung und Welterentwicklung unterbunden wurde. Wie die Seste und Brauche, wurden auch sie verchrlstiicht. So wurden aus Slegfrled der St. Georg ober andere Gestalten von Drachentotern, die jogar vor dem Drachenkampf zu GotteJehowah um Glise betend niederknien oder mit bem Kreug ben Drachen beschworen (Drachenstelnsage vom Rhein). Ja, man macht sogar den frampshaften Versuch, den Zeiligen Victor von Xanten, elnen römischen Kohortenführer, als das geschichtliche Urblid von Slegfrled hlnzusteilen. Die nordische überileferung von Slegfrled (Slgfrid, Slgurd) ift frel vom Christentum geblieben, zeigt aber in einigen Saffungen (Griples Weisfagung) auch schon Verfail. — Beim Lesen der nordischen Sagen muffen wir bedenken, daß damais die Blutrache sitte liche Pflicht war; wir stehen heute nicht mehr auf dem Boden dieser Unschauung, und gerade daran wird deutlich, daß wir als Deutsch-Gotts gläubige nicht auf die Stufe unferer heidnischen Uhnen gurudkehren, sondern aus Deutscher Gotterkenninis elne neue Sittlichkeit auf arte gemäßer Grundiage gewannen.

Bel den Märchen — sie stellen die älteste Überlleferung aus grauer Dorzeit dar, die sich mit der Zeit wandeite — lst die Derchristichung ganz augenfällg. "Der hi. Joseph im Waide" zum Beispiel, lst elgentlich das Märchen von den drei Männleln im Waide. Das "Marlenklid" hat alte Märchenstosse gänzich entsteilt und zu christlichen Grausamkeiten verzert. In den Kreuzzugzelten mischten sich orientaische Geistergeschlichten darunter. Was die Brüder Grimm sammeiten, lst eln schilmmes Durchelnander von Erzählungen, weshalb wir heute auch die Volksausgaben der Grimmschen Märchen mit größter Vorsicht verwenden müssen. Die Keuausgaben in "Deutsche Märchen und Ihre Deutung" (1. Band), und "Deutsche Volksmärchen, zabein und Schwänke" (der 2. Band) 1) bringen eine vom Christilchen und Orientallschen befreite Ausiese mit Eriäuterungen und Sinndeutungen für unsere Zeit des Rasserwachens. S. 5. 5.

<sup>1)</sup> Erschienen in Ludendorffs Verlag, München.

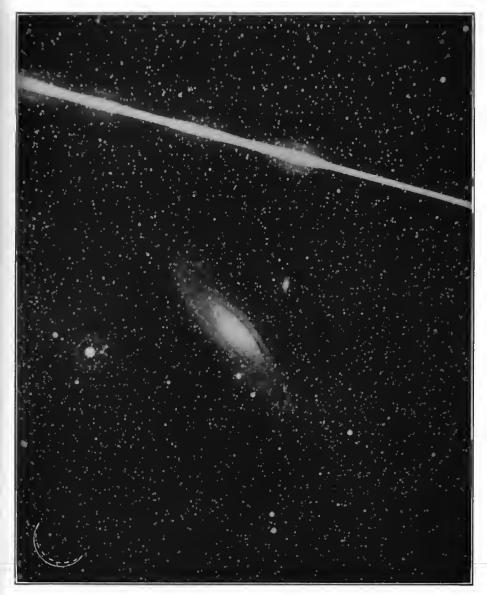

Aufn. J. Rlepesta, Jalov

### Der Große Undromeda-Nebel und eine Sternschnuppe

Mus bem Bandden bes Sifernen gammer : "Rosmifche geimat"



# Bur Schöpfunggeschichte

Don Frit Jugo Soffmann

Diele Menschen gehen durchs Leben ais Lintagssiliegen, nur auf Iwedsdienst, Lustmehrung und Leidslucht bedacht. Underührt bleiben sie von den Wundern des Lebens um sie her. Die Pracht des nächtlichen Sternenhims mels ergreift sie nicht, kein Drang zum Umsinnen jener Weltensernen des wegt sie, weiter zu sorschen. Vielleicht daß, wenn einmal eine ieuchtende Sternschnuppe kurz aufflammt, sie aufmerksam werden und — im Abersglauben sich schnell etwas wünschen, "Giüd" natürlich. — Sin winziges Stäubchen aus dem Weltall flammte auf, weil es in das Anziehungbereich der Erde kam und in die Gashülle eindrang, und macht solchen Sindruck auf den Menschen und auch auf die lichtempfindliche Platte, wie unser Blid zeigt — und da weit, weit von uns, in Weltensernen vieler hunderter und tausender von Lichtsahren kreisen Weitinseln, Spirainebei, die erst der sorschende Wahrheitwille des Menschen fand, der sich Werkzeuge schuf, die Ferne zu durchdringen; der die Täuschen verstand. Wirklichkeit fand, Scheingröße von wirklicher Größe zu schein verstand.

Und wie er in jene Großweit seine Hernrohre richtete, so durchforschte er mit dem Rieinrohr (Mikroskop) die Rleinweit und enthüllte Stuse um Stuse, in Urbeit von Geschlechtern, diese Wunderweit und spürte den Wegen des Werdens nach. Erst unserem Geschlecht liegt eine Naturerskenntnis vor, die uns das Werden der Schöpfung vom Alther dis zum

Menschen überschauen läßt.

Wer hat in sich den Drang, ein Bild der Welt und ihres Werdens zu erlangen? — Die Eintagsfliegen nicht — und die meisten begnügen sich mit einigen Wissensbrocken und für das übrige mit — Christentum und Offultismus, dank christischer Schulerziehung. Wissenschaft und Wissen sind keine Feinde des innerseelischen Erledens des Menschen — siehe den Aussah Frau Dr. Mathide Ludendorffs in diesem Jahrweiser. Es gilt aber, aus der ungemein großen Menge Wissensstoff mit Wahlkraft das Wesentliche aufzunehmen. Um die Schönfunggeschichte nach Deutscher Gotterenntnis, wie sie uns Frau Dr. Mathide Ludendorff in ihrem Werke "Schöpfunggeschichte" gibt, zu erfassen, ist eine Doraussetzung dazu die Kenntnis wenigstens sener wichtigen Werdestusen, in denen sich das götte siche Willensziei im Werden der Schöpfung dis zum Bewußtsein im Menschen besonders deutlich offenbart. Das Entschedende bleibt ungebroches Gotterieden der Seeie und klares Denkvermögen ohne christliche oder ofkuite Lähmungen.

Unsere Bilder bringen die in den Werken "Triumph des Unsterblichkeits willens" und "Schöpfunggeschichte" oft genannten beiden Aigen Pandorina und Volvor, welters die Seescheide und das Lanzettsischen.

Die Pandorina ift eine winzige Kugelaige, die in unseren Teich-

wässern lebt und darin senen schlammartigen grünen Beleg bildet, der auch oft am Schilf hängt. Sie ist eine Zellkolonie von 16 Zellen, deren sede für sich selbständig durch Tellung sich wleder auf 16 Zellen vermehrt. Diese Zellen haben noch die "potentielle Unsterbilchkeit", das helßt: sie müssen nicht sterben, sie leben, geteilt, weiter, wenn sie nicht durch Unsfall umkommen.

Der Volvor gehört ebenfalls zu den Algen, sieht äußerlich der Pandorlna ähnlich. Aber welch eine Wandlung ist hier innerlich vor sich gegangen: nur noch ganz bestimmte Jellen sind zur Fortzeugung fähig, ble welblichen Eizellen — fowohl durch Tellung (IIIa) als auch durch Befruchtung (IIIb) - und die männlichen Samenzellen - die anderen, plet sahlreicheren kleinen Zellen, die den Zellkörper der kleinen Sohlkugel bilben. die Körverzellen (Somazellen), können sich nicht mehr fortzeugen; es ist zum ersten Mal Arbeitstellung eingetreten. Und damit noch etwas anderes: das Todesmuß kam in die Welt; denn während die Relmzellen die potentielle Unsterblichkelt der Urzelle welter in sich tragen und nur den Unfalltod sterben, müffen die Körperzellen sterben — die Sohlkugel zerreißt, wenn die in ihrem Sohlraum aus den Keimzellen entstandenen jungen Lebewesen ausschwärmen, sterbend sinkt sie zu Boden, weil sle nicht weiter leben kann. "Der Tod als Muß, als lette Deranderung des Lebens, der natürliche Tod hat zum erstenmal fein Zepter geschwungen!" (f. "Triumph des Unsterblichkeitwillens" S. 41 ff., 161 bls 163; s. auch "Schöpfunggeschlichte" S. 69-76).

So kam der Tod in die Welt — und durch ihn erst das gewaltige Drängen des Willens zur Unsterblichkelt in den todgewelhten Zellen, die durch Wandel immer neue Gestaltung und Formen schaffen, die das Schöpfungslel: Gottesbewußtseln im Menschen, erreicht ist. Her enthüllt sich die Masestät des Todes: der Tod als Schöpfer, der Tod als Vollender. Zeigte das Werk "Trlumph des Unsterblichkeltwillens" das Umsinnen des Todessmuß vom Ich aus, und sand aus all dem Leid und Tod und scheinbaren Widersinn der Unvollkommenhelt den Lebenssinn, so gibt das Werk "Schöpfunggeschlichte" die erhabene Schau vom göttlichen Willen her und zeigt uns den Sinn der Schöpfung und ihren Weg zum Ziele: der Mensch,

einziger Träger des Gottesbewußtfelns.

Aus dem Volvor glngen alle sterblichen Wesen: Pflanzen und Ciere, hervor; so lst er deren Urahne. Jene, dle um des leichteren Rampses ums Dasein willen die freie Beweglichkeit aufgaben und sich festhefteten, wursden dle Pflanzen: Ihre Entwicklung führte zu kelnem Bewußtseln. Jene, dle dle größere Gesahr der Beweglichkelt behielten und Ihre Freiheit wahrten im Rampse ums Daseln, führten die Entwicklung über die Tiere bls zum Menschen, aus dem Undewußtsein über das Unterdewußtsein zum Bewußtsein emporsteigend.

Damlt überhaupt Bewußtfein werden konnte, war die Voraussetzung die Bildung eines zentralen Kervenfpstems, elnes Rückenmarkes, aus

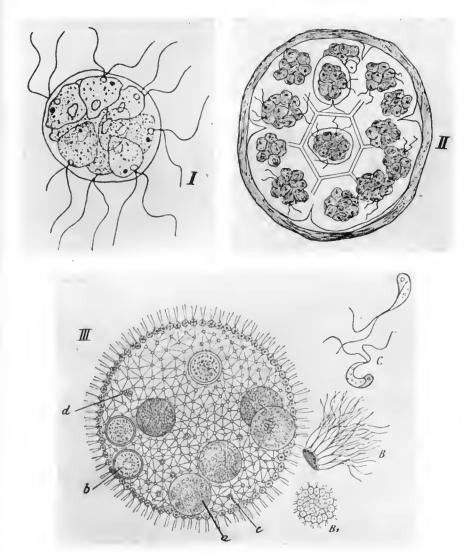

### I und II Die Alge Pandorina (pandorina morum)

- I ausschwärmende Zellfolonie
- II Zellkolonie, deren Zellen sich durch Teilung zu Tochterzellen rermehrt haben. Jede Zelle potentiell unsterblich.

### III Die Alge Volvox (volvox aureus)

Arbeitsteilung in Körperzellen (müssen sterben) und Keimzellen (potenziell unsterblich) vollzogen.

a unbefruchtete Lizelle, b befruchtete Lizelle, e männliche Keimzelle,

B, B1 Samenzellenbündel, C schwärmende Samenzellen, d Körperzelle, die die Hohlfugel bilden.



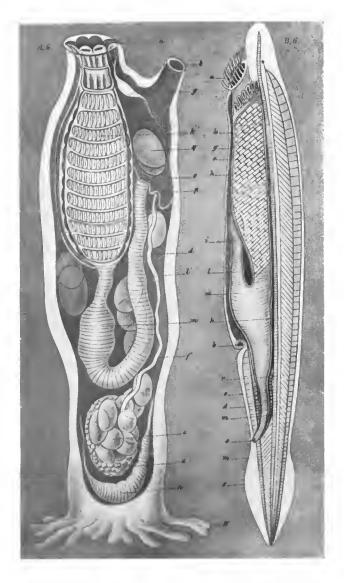

A Scescheide (Assidia), B Canzettsisch den (Amphioxus) (siehe den Aussah)



bessen Derlängerung das Gehirn wurde. Das erste, uns bekannte Wesen mit der Anlage eines zentralen Nervenspstems und Rückenstranges, also der Vorsahre der Wirbeltiere, ist das Lanzettsisch den (Amphioxus lanceolatus). Es lebt heute noch im Sand des Neeres, wird 5 bis 6 Zenstimeter lang, hat allerdings noch seine Wirbelsäule, sondern nur eine gallertigsknorpelige Längsachse, die Rücksiate, chorda dorsalis (c), dars über liegt der Nervenstrang, das Narkrohr (erste Rückenmarkanlage), noch ohne Sirnbildung, die erst auf höheren Stusen erreicht wird. Wir sehen auf dem Bilde bei a die Nundössnung mit Zirren, k Kiemenkord sür die Atmung, Darm (m, d) für die Derdauung, i Blindsac (Leberanlage), b Bauchössnung, o After. Ein zerz sehlt; pulsierende, dünne röhrensörs mige Blutgefäße treiben das farblose Blut durch den Körper. Die Ges schlechtszellen liegen in der Bauchhöhle.

Diesem gegenüber haben wir die Sees de ide (Ascidia) abgebildet, die zu den Manteltieren gehört; sie hat zwar ein zerz (h), Kiemen, Verdausungdarm usw., aber keine Rückensaite und kein Zentralnervenspstem, sondern nur ein kümmerliches Kervenbündel (g). Das Überraschende ist nun, daß die Embryonen, die sich aus den Siern (e) und Samenzellen (u) entwickeln, sehr ähnlich dem Lanzettsischen sind, einen Zentralnervenstückenstrang haben und eine der Chorda ähnliche Rückensaitenanlage, auch stei sich bewegend im Wasser leben, später aber sich sestenskamps dann zur Seescheide umbilden (zurückbilden), wohl um den Lebenskamps besser

führen zu können.

Sowohl beim Lanzettfischchen wie auch beim Volvor bedeuten die neu in Erscheinung getretenen Organe und Sabigkeiten keineswegs eine beffere Rustung im Daseinskampse gegenüber anderen Lebewesen — damit bricht die Selectiontheorie Darwins, die Lehre, daß aller Fortschritt, alle Entwidlung in der Schöpfung nur durch den Kampf um das Dasein hervorgebracht sei, zusammen, damit auch die Grundlage des Materialismus. — Erst auf den höheren Stufen, die aus dieser ersten Unlage hervorgehen, entstehen lebenstüchtigere Wesen durch Entsaltung. Zier gelang es gerade besonders deutlich den Weg des göttlichen Willens zur Bewußtheit zu erkennen. (Siehe "Schöpsunggeschichte" S. 81.) Die Schöpfunggeschichte aus Deutscher Gotterkenntnis, wie sie uns Frau Dr. Ludendorff gab, enthüllt uns den Sinn der Schöpfung und muß als Ganzes in ihrer wunderbaren, überzeugenden Geschlossenheit nacherlebt werden. Der Verstand allein vermag es nicht; die Seele muß es miterleben, dann erft gewinnen wir die Schau in das Wirken göttlichen Willens, und Wissen wird wertwollste bilfe zum Gotterkennen: zum ersten Male ersteht vor uns das ganze Weltall in bisher noch nicht erreichter Linheit von Erleben und Erkennen, ohne Widerspruch zwischen Glauben und Wissen.

<sup>&</sup>quot;Wenn zwar das weitenschaffende Wunschziel die Bewußtheit Gottes ist, so ist doch alle seine Erscheinung im Weitall, weiche Bewußtheit nicht erreichte, vollkommene Gotterscheinung und nur der vollkommene Mensch ist ihr ebenbürtig." (Aus "Schöpzunggeschichte" von Dr. Mathilbe Ludendorff)

#### Nacht und Ende

Don Lotte gume

über Berg und Tal verglühend breitet Sich des Zimmels Pracht.
Eingehüllt im grauen Mantel schreitet Taugeschmückt die Racht.
Ihre Zände sind die Schlummerschalen, Weihevoll fredenzt.
Selig sind vergessen alle Qualen, Bis der Morgen glänzt.
Auch du schwindest aus dem Lebenskreise Einst ins unbewußte Sein. —
Zörtest du die heilge Urdbornweise In der Quelle — unterm Stein?

#### Der Tod als Vollender

Don Mathilde Ludendorff

Schon lange währt der Zeierabend beines reichen Wirkens, Fern in den Landen schuf das Leben, das du wecktest, hegtest, Längst sich schon sein eigenes Geschick.

Der Kinder Kinder lösten sich schon von dem Elternheim Und träumen selig ihren ersten holden Traum der jungen Minne. Da bist du seden Tag bereit zu sterben, liebe Mutter! Und still und friedreich sührt dich setzt der Tod Aus diesem RichtsmehrsSchaffen in das RichtsmehrsSein.

(Aus dem Mappenwert "Mütter" zu dem nebenstehenden Bilde)



Der Tod als Vollender

Aus dem Mappenwerk "Mütter" von C. Richter und dr. M. Lubendorffs Ludendorffs Derlag G. m. b. H. München



## Julfest

Don Ilse Wenzel

Julfest-Totenfest! Line Abwehr liegt im Gesichtsausbruck vieler, die in Selbstäuschung traurige Schatten nicht mit hineinnehmen möchten in ihr liebes, frohes Weihnachtfest. Der Sensenmann ift ein ungern gesehener Gast bei allen, die den Tod und damit vieles andere fürchten lernten. Er ist ein grausiges Gespenst, vor dem sie gern die Augen schließen, das aus dem Bause und dem Gedenken gebannt sein muß, wenn Frohsinn die Seele erfüllen soll. Wenn in uralten Zeiten des Seelenkults in Deutschland die Menschen wähnten, daß in Tagen des Glücks die Seelen Verstorbener ihnen nahten und sie in diesem Irrtum Zeichen der Sippenliebe mit ihnen tauschen wollten, so löste durch die Damonenfurcht des Christentums auch die "arme Seele" Beklemmungen aus und mußte gebannt fein, wenn Lebenssicherheit und Freude herrschen sollten. Wie zerriffen ist solch ein Seelenleben, das heiligen Einklang von Lebensernst und Lebensfreude nicht mehr kennt, dem bie Einheit toter und kommender Geschlechter nicht mehr bewußt ist. Wie losgelöst ist solche Seele aus uraltem Erberleben, das die lichte Wahrheit hőchster Lebenserfüllung durch den Tod ahnte. Es war einmal — — ein Menschenvolk, in bessen Seele klang das leise beseligende Lied vom Brunnen des Werdens und Vergehens, von der Linheit gottdurchseelten Lebens, von heiliger Minne, von Geburt und Tod. Mattes Erinnern daran ließ den Tod noch als schönen Knaben mit gesenkter gadel durch die Reihen von Rachfahren schreiten. Als der zarte Sang ganz verstummen mußte, da wurde der Tod zum Graus, die Minne zum Laster, die Geburt zum Sluch und das leben zur gottfernen Obe; entseelt die Schöpfung, entartet die Völker, benen Sonnensehnsucht in lichtfrohen Seelen einst wohnte.

Was die Starken und Stolzen als beglückende Ahnung in Urväterzeiten in sich trugen, was sie so manches Mal zu übereifriger Todbereitschaft führte, das lebt heute als klares Wiffen in den Seelen vieler Blutsgeschwister, gibt ihren Seierstunden vollen, tiefen Klang und adelt ihren Alltag. Es ist die Weisheit aus dem heiligen Quell Deutschen Gotterkennens vom göttlichen Sinn des Todes. Wie wedte die Möglichkeit des Todes in senen fernen ersten Lebewesen die Abwehr der unbewußten Seele, die leben, leben wollte ohne Ende! Wie erstarkte im Kampfe ihre Kraft und schuf höhere Sormen, beffer gewappnet gegen Gefahren. Wie erweckte bas nimmermube Ringen des Selbsterhaltungwillens gegen den Todeszwang auf höherer Stufe die Dielheit der Arten und hellere Wachheit der Seele. So wurde höheres Leben nur gewonnen im Kampfe gegen den unerbitts lichen Streiter Cob. Ernst schreitet er neben dem reifen Menichen als Belfer im innerfeelischen Aufflieg; er mahnt, das Leben nicht zu verschwenden in Irrtum und Verkummerung, mahnt, das bewußte Leben sinnvoll zu erfüllen als gottbewußtes Wesen vor dem endgültigen Er-

löschen. Wohnt dauernde Gottgemeinschaft in einer Seele und wird Erscheinung in ihren Taten, so ist dieses Leben aus eigener Krast ersüllt und der Sinn der Schöpfung vollendet. Der Tod breitet den Schleier über die Augen des gottwachen Menschen, er "kußt die Gottesbewußtheit von ihm". Erlöst ist die Gottheit von der Enge eines ewig bewußten Erlebens in der Einzelperfönlichkeit; unendlich und unbegrenzt ersehnt sie sich wieber und wieder Bewußtheit in heiligem, neuem Menschenleben. Es ift der Tod, der den Menschen wurdigt, einen Augenblick hindurch im unermeßlichen Weltenlaufe Träger des Gottesbewußtselns zu werden. Die seelenwedende Kraft des Todes erfüllt die Stunden, in denen wir an Totenbahren stehen, der Alltag versinkt und wahrer Lebenssinn zur Selbstvollendung ruft. Jum letten Male tritt der Tod friedvoll und gutig dem Menschen jur Seite in der eigenen Sterbestunde und schenkt Ihm, den Seelentod nicht längst vorher gemordet, eln Aufleuchten Gottes in der Seele. Dann aber umfängt tiefe Unbewußtheit ben Toten; nur in ben wachen Seelen seiner Lieben lebt seine Dersonlichkeit weiter. So wedt der Tod hohes res Leben in jenen, die tief von seiner Erhabenheit ergriffen werden, nies mals aber führt er erloschenes Leben einem phantastischen Fortbestehen zu.

Todesnot des Volkes ruft gedieterisch die Volkskinder zur zweiten heiligen Aufgabe ihres Lebens, dem Kampf um Volkserhaltung. Die Volksseele führt sie über alle selbstischen Bedenken hinweg zu volksrettendem Einsatzist aber der heilige Sinn der Schöpfung selbst, die Gottesbewußtheit in den Einzelseelen der Völker, bedroht durch Entartung und Wahn, so weckt der Seelentod der Vielen um so stärker die Gottschnsucht in den Wenigen und in der wachsten Seele erklingt in Rasserinhelt das eingeborene Gottslied, kilngt lebenweckend hin zu Blutsgeschwistern; Todesnot der Gottessbewußtheit weckt ganze Völker im Rasserwachen zum heiligen Sinn ihres Seins, der artgebunden in gottgewollter Mannigsaltigkeit gelebt werden will. Die Möglichkelt höchster Lebenserfüllung schenkt der Tod dem Menschengeschlecht. Ein ernster Freund ist er der Seele, kein Schrecken! Rückwärts gewandt ist sein Bild auf die unermeßlichen Scharen der Menschen, die er von einem ewigen Lebenmüssen erlöste, vorwärts gereckt leuchtet seine Kackel zu den Söhen der Vollkommenheit!

Das alles wußten die Dorsahren auf ihrer Stufe des Naturbegreisens noch nicht. So verwob sich mancher Irrtum ihrer Dorstellungwelt mit dem innigen Erleben der Seele. Die Bräuche, die aus dem Gemisch echten Erslebens und irrtumdurchsetzter Erfenntnls erwuchsen, wurden als heiliges Gut im Volk sestgehalten und lösen immer wieder ihre gemütsbewegende Wirkung aus. Wir erkennen diese Bräuche selbst da, wo Fremdreligion die Einzelnen weit aus der Bahn der Vorsahren warf.

Immer noch seiern Christen beim heidnischen Lichterbaum ein sübisches Christsest! Doch ellen die Gedanken zurück in die eigene Kinderzeit, in der Elternliebe die Festsreude bereitete. Leer ist längst ihr Plat in der Weihenachtstube. Eigenartig bewegt erzählen nun die Feiernden von den vergans

genen, ach so trauten Zeiten; andächtig iauschen die Jungen, denn innerstes Erieben der Litern rührt an ihre Seeie! Gibt es eine Deutsche Mutter, die gerade an diesem Abend vor ihrem Kinde schweigen könnte von dem im zeidenkampse gesaisenen Vater? Ist eine Weihenacht möglich, in der das Biid der jungen, toten Mutter nicht mit asier Kraft in der Seeie erstände und ihr Wesen, über den Tod hinaus wirkend, asse ersüsste, weii die Lebensden seihst sie so iebendig in sich tragen? Daheim schmückt das Juirad iängst die Viese, die Wende im ewigen Kreisiauf der Jahre zu künden. Urgermasnisch heißt "segoio" verkünden. Warum werden nachmittags Kränze oder keine Weihnachtbäumchen zur Ahnenstätte getragen? Warum die stisse Vämmerstunde für sene aite Frau, die vor der Festreude ihrer Voreitern und heimgegangener Geschwister einsam gedenken möchte? Wie ties sitzt den Deutschen ihr zeidentum in der Seeie! Zeiliges Deutsches Sippensest macht die Sippe sest im seelischen Jusammenhait wie vor Jahrtausenden.

In Julfest und Wintersonnenwende erleben wir Deutschen die Weihes nächte. Totengebenken und frohe Hoffnung auf neues, junges Leben sind eng verbunden. In alten Jeiten bestattete man bie Toten unter dem Baum; noch früher bettete man sie unter dem zerde oder der Schwelle. Die zeimchen am Berd sind die toten Seelen; baher war die galle heilig, benn ber Tote weihte die Erde; erft im Christentum wurde das umgekehrt; ba mußte der Priester die Erde weihen jum Schut gegen den "bosen Geist". Larm und Licht sollten die Damonen scheuchen. Giodenlauten, ewige Campe. Schießen bei Geburt und Begräbnis als Derbindung von Carm und Seuer haben Ruitfraft! Poiterabend und Reujahrerummel, Giodeniauten bei Bewitter bannen bose Beister und Besahr. Ja, es sind Zeichen abgrundischen Abergiaubens aus Zeiten dumpfester Unwissenheit, in die solche Bräuche hinabreichen. Die Kirche bekämpfte die Bestattung unter bem Baum. Spieit doch der Baum eine so große Roile im heibnischen Leben und Sterben, daß auch der Weihenachtbaum vor ihrer Versoigung nicht verschont bileb. Dom germanischen Schöpsungmythos, der Mann und Weib aus zwei Baumen entstehen läßt, bis zum Malbaum der Toten, von hier zur Weitenesche, der Bäume stärkstem und bestem, dem Sinnbiid innersten Gotteriebens der Deutschen Seele und von hier zum Weihenachtsbaum zieht sich die Verknüpfung des Menschenlebens mit den Bäumen der Beimat. Der Soiderstrauch im Voikvilede ist es, in dem die "Soiderchen", die Seeien, wohnen; heilig ist grau Sasei als Grabbusch, ein Sippenbaum. Ihre Ruß als Jeichen keimenden Lebens fehit bei keinem Juifest. Sur größere Maistätten, für Stammesheiligtumer, war die Linde als heimis scher Waldbaum ein wegen ihrer Schönheit und ihres Schattens hoche geschähter Malbaum; unter ihm die Maistätte, die Gerichts- und Beras tungstätte, die Stätte froher Sestfreude. So nimmt die Dorflinde in unzähligen Doiksweisen noch ihren Ehrenpiat ein. Um die Seele des Toten ais segenspendende Kraft an den Baum zu bannen, hing man ein Tuch daran; biefer schuthringende Maibaum wurde dann im Kampfe vorangetragen.

Dieser Brauch lebt heute noch in dem Zeilighalten der Jahne, die friegerische Tat begleitet, sort. Die Totenseiern galten nicht der Trauer. Sie wurden zu Ehren der Toten begangen. Die Deutschen Märchen vom Tränensfrüglein zeigen deutlich, daß der Tote im Volksglauben kein Weinen und Klagen will. Bei diesen uralten Kultseiern wurden den anwesend gedachten Seelen Spenden gebracht aus Rüssen, leuchtenden Wachskerzen und Jonigstuchen. Sie wurden an den Baum gehängt, unter dem die Seelen wohnten. Run sind wir nahe bei unserem Zestbrauch, den Julbaum mit Leckerbissen und Lichtern, mit Apfeln und Rüssen zu schmücken. Seute gelten die in Liebe gedotenen Gaben nicht den Toten, sondern dem heranwachsenden

Seschlecht, den Kindern der Sippe!

Als sene Kultseiern im Gedächtnis verblaßten und germanischer Göttersglaube an die Stelle trat, da wähnten die Ahnen, daß tagsüber die Toten Odin gehörten und nachts Freia. Und wenn in Mittwinterzeiten die Stürme über die Zäuser segten, ein Krachen und Stöhnen im Walde ausstlang, dann sprachen sie vom wilden Gesaid, das durch die Lüste tode, Odin, Freia und die toten Seelen. Man ließ sogar in christlicher Zeit der heide nischen Gottmutter die Zeimchen, die ungetaust verstorbenen Kinder, da im Christenhimmel für diese Kleinen kein Plat war. An den Zäusern der Menschen legten Götter und Seelen gute Gaben nieder; niemand sah die Spender; Julklapp lebt heute noch als Brauch aus dieser Vorstellungwelt. Ruodprecht war Wodan, der den Menschen Freude brachte. Das Christenstum verknechtete den höchsten, gütigen Gott und stellte ihn als "Knecht

Rupprecht" in den Dienst des kleinen Judenknaben!

Wir sehen, daß sur unsere sernsten Vorsahren der Tod und der Tote nichts Erschredendes hatten; daß man die toten Seelen als hilfreiche und heiligende Geister liebte und ehrte, solange an die Möglichkeit eines personlichen fortwirkens nach dem Tode geglaubt werden konnte. Seute wissen wir, es ist ihr Bild, das wir in unserer eigenen Bewußtheit tragen, wieder und wieder die segensreiche Kraft, die zum Gotterleben, zur Sippentreue und Volksliebe ruft. So wollen wir das Julfest vor der strahlenben Wintersonnwende nicht miffen. Aus dem Sippenkreise, der Cote und Cebende umschließt, gleitet der Blid in das Weltengeschehen in jenen tiefdunklen, langen Rächten, in denen neues Licht und neues Leben geboren wird, um den heiligen Sinn der Schöpfung zu erfüllen. Dom Malbaum fernster Zeiten zur Weltall umspannenden Lichenkrone, in der die Sterne funkeln, bis zur grunen, geschmudten Tanne im Deutschen Saufe. es ift lichtes Leben, das der Baum fundet, Gottfreude in Seelen unferes Blutes, Begeisterung und Ergriffenheit über das Gutfeinkonnen aus eigener Kraft, das in Gaben der Liebe fich feinen Ausdruck verfchafft, folange ein gegenfeitiges Erfreuen den Tragern diefes Blutes vergonnt ift. Abschluß und Aufstieg, mahnender Ernst und frohes zoffen birgt der Urdborn unter grunem Bezweig.

Quellen an gabe: Dr. M. Ludendorff: "Des Menschen Seele" / "Welhnachten im Lichte der Rasserkenntnis". Julius Lippert: Christentum, Volksglaube und Volksbrauch. Verlag Theodor Hofmann, Berlin.



Sochgebirgs-Oletscherwelt Eichtbild S. v. Remnig, Münden

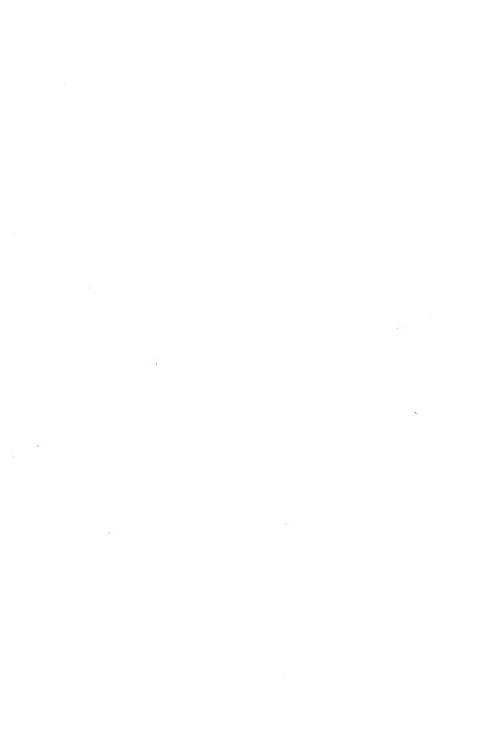

#### Erleben

Don Walther Mosich

Aus nächtlich-dunklem Wald bin ich herausgetreten Und schaue weithin übers reise Ahrenseld, Das grenzenlos sich dehnt in weißem Rebel. Roch schläft ringsum die ganze Welt — Rur leise träumt es in den Zweigen; Lin leiser Vogelzwitscherlaut — ein leichtes Knacken Verrät, daß außer mir noch Leben west. So steh ich schweigend — Teilchen nur vom All — Und sinke fort ins wesenlose Träumen. — —

Wie klein ist doch der Mensch im Kreise alles Seins, Und doch wie groß als Träger göttlichen Erlebens! — Richt aus vergilbten Buchern fremder Götterlehre. Nicht von den Kanzeln menschlicher Altäre, Das Göttliche spricht seine allgewalt'ge Sprache Im Wesen der Natur, in Pslanze, Tier und Mensch Und in der zwingenden Gewalt der ehernen Gesethe, Die rastlos alles treiben und gestalten. So offenbart sich "Gott" — bas ewig unergründliche Geheimnis, Das jenseits allen 3weds, jenseits von Glud und Leid Und senseits allen Denkens webt und wirkt. Die bunte Blume, die den dust'gen Kelch entsaltet, Das junge Leben, das zum Simmel blüht empor Und jauchzt in seiner Daseinssreude — Der Mensch, der sich von Liebe tief erschüttert Dem andern Menschen innig zugesellt -Sie alle sind die Zeugen jenes Waltens, Aus dem der Mensch in Freiheit wächst hervor, Um Träger des Bewußtseins Gottes selbst zu werden.

Weld, stolzes Wissen! Welche bergeschwere kast Derantwortung und Pflicht! Doch welche kust zu leben und zu wirken, Erhaben über Strase, kohn und Gnadewinseln In freier Selbstbestimmung schaffen und gestalten, sich selber schöpsen zur Vollkommenheit — Den Willen Gottes würdig zu erfüllen! Oleichwie ein Atem Gottes streicht der erste Morgenwind Durchschauernd über Feld und Wald; Er kündet an des neuen Tages Rommen.
Wohlan, ich bin berelt! — Gestärkt durch das Erleben der Gotteselnheit aller Erdenwelt
Geh Ich zurück zu meinem Volk.
Wir müssen kämpsen — wollen slegen!

wollen slegen! Der Freiheit Morgensonne stelgt empor!

## Lin Sohn der Berge

Don Wilhelm Angerer

Es schoß in den Ahorn Wle Sturm aus der Erde, Wie Wille der Zeimat, Wie wallende Krast. Und herrlich entrauschet ein Lied selner Krone Dem Sohne der Berge. Es hallet mit Macht Zinaus an dem ragenden Kranze der Berge Ins thronende Blauen auf selsigem Wall.

Es fließt uns dasselbe Wie Sturm aus der Seele, Wie Wille des Volkes, Wle Blutesgewalt. Und herrlich erfülle sich unser Gedanke, Des elgenen Volkes stolze Gestalt. Sle stürmt hinauf zu dem Kranze der Sterne Unsterblich — Ins Blauen zu ewlgem Hall.



Ein Sohn der Berge Lichtbild von Wilhelm Angerer, Kihbühel

## Pseudowissenschaft Astrologie

Don Artur Teichgraeber

Universitäts-Sternwarte Berlin-Babelsberg, Abteilung Sonneberg.

Vor Jahrtausenden waren sur den Menschen "bewohnbares Erdreich" und "Welt" die gleichen Begriffe. Einen Weltenraum kannte man noch nicht. Die Sterne schienen fur ben Menschen geschaffen zu fein. - Zuerft waren es wohl die Mondphasen, die Versinsterungen und die Bewegungen der Planeten, die dem damaligen Menschen als geheimnlsvolle zimmelsvorgänge erschienen. Festrechnung und Landwirtschaft weckten das Bedursnis nach einem geregelten Ralenderwesen. Es tam die Zeit. in der chaldaische, babylonische und ägyptische Priester planmäßig die Simmelsvorgänge versolgten. Bei Jeitbestimmungen mit Silse von Sternen mußte man bald die Seststellung machen, daß elnige hell leuche tende Sterne sur diesen Zwed ungeeignet waren, da sie eigene Wege am Simmel gingen. Diese Wandelsterne oder Planeten ordnete man nun bestimmten Göttern zu. So wurde 3. B. in der sumerlichebabylonischen Welt der Pests und Totengott Rergal dem Planeten Mars beigeordnet, offenbar deswegen, weil der rotliche Schein dieses Planeten an Blut, somit an Krieg und Unheil erinnerte. Aber es kam noch schlimmer! Die Eigenschaften der Götter wurden auf die Planeten übertragen! Es wurde jene unheilvolle Pseudowissenschaft "Astrologie" geboren. Zufällige Ereignisse im menschlichen Leben wurden mit den Erscheinungen am Simmel in Jusammenhang gebracht. Dunkle Sternenmächte begannen das Geschick des Menschen gu beelnsluffen. Alle Vorstellungen, die die alten Kulturvölker von den Dingen hatten, die sich außerhalb des Erdfreises vorsinden, blieben primitiv. Zemmunglos konnte sich daher die Sterndeuterei ausbreiten.

Der Astrologe unserer Tage weist gerne aus diese vergangenen Zeiten hln, wenn er seine "uralte, königliche Kunst" glaubhaft machen will. Ist das ein Grund dasur, elne alte Irrlehre in unserem Zeitalter ausrecht zu erhalten? Exakte Forscherarbeit hat uns eine andere Vorstellung von der Welt gegeben. Durch Kopernikus verlor die Erde ihre Mittelpunktsstellung; durch Giordano Bruno wurden Sterne als serne Sonnen erkannt! Fernstohr und Verseinerung der Meßinstrumente gestatteten es, Planetendurchs messer und Fixsternentsernungen zu bestimmen. Wo trigonometrische Meßsversahren versagen, treten an ihre Stelle astrophysikalische Methoden. Die verschiedenen Versahren ermöglichen unterelnander Prüsung der auf versichiedenen Wegen erhaltenen Ergebnisse. Die so gesundenen gewaltigen Sterndurchmesser und Sternentsernungen aber lassen die Erde zum Staubskorn werden. Klingt es nicht verwegen und närrisch, wenn nun noch beshauptet wird, daß Sterne, serne Weltenkörper, um das Geschied des eins

zelnen Menschen besorgt sinó?

Man muß sich sragen, warum unter diesen Umständen die heutige Astro-



logie überhaupt Unhänger hat. In erster Linie ist es die große Kritiklosigkeit des Linzelnen — vielfach durch unzureichende oder überhaupt nicht vorhandene naturwissenschaftliche Bildung unterstütt —, wodurch er zum Opfer des aftrologischen Aberglaubens wird. Wie groß ist aber auch bei dem Menschen die Sehnsucht nach Reichtum und glücklichen Stunden! Der Weg, der in der rauhen Wirklichkeit zu Reichtum und Oluck führt, ist meist hart und steinig. Wie einfach scheint ihn aber die Astrologie zu gestalten! Man braucht nur zur bestimmten Zeit zu handeln, und das "happy end" ist gesichert. Fällt nun aber der prophezeite Ersolg aus, so wird dies nicht als negativer Treffer in der Erinnerung bewahrt, sondern einfach vergessen. Herner ist zu beachten, daß die Horostope eine Unmenge Auszählungen aller Art enthalten, die es bequem gestatten, nachträglich (!) ein eingetretenes Ereignis mit dem Joroskop in Verbindung zu bringen. Was geschieht nicht bereits alles, wenn Uranus in Opposition zum Mars steht! Da gibt es: Bereiztheit, Streitsucht, Reigung zu maßlosem Sandeln, Miggeschick aller Art, Unfälle, plöhliche Krankheiten, Verwundungen, Gesahren auf Reisen und durch geuer usw. Selbst Prophezeiungen, die auf bloßem Erraten ber einen von zwei Möglichkeiten beruhen, muffen im Mittel zu 50 Prozent das Richtige treffen. Da aber der Astrologiegläubige nur die positiven Treffer berücksichtigt, so wird deren prozentualer Anteil scheinbar erhöht. Rein Wunder also, wenn unter diesen Umständen die Treffsicherheit vergrößert und so eine gewisse Wahrheit vorgetäuscht wird, die weite Kreise in den Zann der astrologischen Lügenlehre lockt.

Derjenige aber, für den die Trefssicherheit ailein nicht ausschlaggebend ist, sragt nach Arbeitmethode und wissenschaftlicher Begründung der Astrosiogie. Ihm wird in der Tat "bewiesen", daß es sich um ernst zu nehmende Wissenschaft handeit. Der Astrologe macht darauf ausmerksam, daß er mit Silse der sphärischen Mathematik und der Ephemeriden den seweisigen Simmeiszustand, der zur Stunde der Geburt herrschte, einwandsrei errechnet. Das mag in der Tat auch der Fail sein; jedoch wird das Wesen der Astrologie hierdurch überhaupt nicht berührt. Das Wesen der astrosiogischen Irriehre seht nämlich erst dort ein, wo die berechneten Gestirnsskonstellationen nach aiten Regein ausgeiegt werden (etwa ais Wohiwollen, List, Eisenbahnunfall, Prozeßgewinn, Beindruch, Scharsbildusw. gedeutet). Rein Astrologe ist in der Lage, die Richtigkeit dieser überlieserten Regein zu beweisen; kein Astrologe kann diese Regein glaubhaft machen, denn es handeit sich hierbei um sinniose und völlig willkürliche Behauptungen.

Um nun auch fur bie "Wirkungen ber Gestirne" eine Erklarung gu haben, werden aftraie Emanationen benütt, die leider bisher noch kein Astronom oder Physiker nachgewiesen hat. Wenn in der Tat eine derartige Strahlenbeeinsluffung stattfindet, fo follte man erwarten, daß sie mahrend des gesamten Lebens eines Menschen und auf die ganze Menschheit gleiche zeitig einwirkt. Wie ist es möglich, daß sich diese Strahien nur die Beburtstunde sur ihre Wirkungen aussuchen? Dr. med. M. Ludendorss bemerkt in ihrem Werk "Der Trug der Aftrologie" hierzu sehr richtig: "Wie kommt es ferner, daß sie (nämiich die Sternwirkungen) dazu eine Stunde herausgreifen, die zwar in früheren Zeiten vor den Forschungen der Entwicklungs lehre und vor den Kenntnissen über das Embryonalieben als die wichtigste erscheinen konnte, die aber nach unserer heutigen Erkenntnis an Bedeutung und Wichtigkeit weit gurudfteht hinter jo vielen Stunden des Lebens vor der Geburt?" Es ist auch nicht einzusehen, daß diese Gestirnseinsiusse von den Tierkreisbiidern, die bekanntiich in der Aftrologie eine große Rolle spielen, ausgehen sollen. Auch hier tritt uns deutlich eine Anschauung entgegen, die auf das primitive Weltbild alter Kulturen gurudzuführen ift. Den alten Völkern mußte freilich der Tierkreis als eine bevorzugte Gegend des zimmels erscheinen, da sich in ihm die rätseihaft anmutenden Bewegungen der Pianeten vollzogen. Wir aber wissen, daß sich die Sterne des Cierfreises von den Sternen an anderen Steilen des zimmeis nicht unterscheiben. Warum senden daher nicht alle Sterne diese aftraien Strömungen aus? Jum "Beweise" biefer geheimen Sternstrahlung mußte bereits bie von Regener, Rohlhörster und anderen untersuchte Weltenraumstrahlung herhalten, die besonders intensiv aus der Gegend der Milchstraße zu uns kommt. Wo ist hier der Jusammenhang zwischen dieser Raumstrahiung und ben astraien Emanationen, die beide von gang verschiedenen Gegenden des Himmeis ausgehen und ausgehen sollen (Milchstraße und Tierkreis)? Nun senden aber auch nach Unsicht ber Uftrologen Sonne, Mond und Planeten bose und gute Strahien aus. Warum überwiegt nicht die "astrologische

Strahiung" des großen Sonnengasballes und des nahen Mondes quantitativ derart, daß die der Planeten und Lixsterne völlig verschwindet? Warum kann die Strahiung des Planeten Erde underücksichtigt bieiben? Etwa deswegen, weil einst die Erde nicht als Planet erkannt worden war? Wir sehen: Es soigt Widerspruch auf Widerspruch. Die strengen Denkbiszipilinen ernster Wissenschaft würden unter derartigen Umständen bereits eine Jypothese, die sich auf soiche grobe Willkürlichkeiten stügt, sosort verwersen. Solange aber die uns hier entgegengetretenen Fragen nicht gestiärt sind, ist auch die dem wahnsinnigen zirn der Astrologen entsprungene Gestirnstrahiung nicht vorhanden!

Hoigendes zeigt in derber Horm die schreiende Lächeriichkeit der aftroiogischen Irriehre. Line wichtige Rolle spielen — wie bereits oben bemerkt - die Sternbilder des Tierkreises. Das sind 12 Konstellationen, die die Sonne im Laufe eines Jahres insoige der Erdbewegung scheinbar durchwandert. Wenn nun der heutige Aftrologe angibt, daß die zwischen dem 21. Marg und dem 19. April Geborenen sogenannte Widdermenschen sind, weil nach seiner Unsicht die Sonne im Widder steht, so begeht er hierbei einen groben Irrtum. Dies trifft nämiich für die Zeit vor 2 Jahrtausenden zu! In Wirklichkeit befindet sich die Sonne erst im Sternbilde der Lische. Der Dunkt der scheinbaren Sonnenbahn, in dem die Sonne zu Frühlingsbeginn steht (Frühlingspunkt), ist nämlich infoige der Präzessionsbewegung der Erdachse im Cause der 2000 Jahre aus dem Sternbilde des Widders in das der Lische gewandert.1) Erst nach Abiauf eines Monats erreicht die Sonne den Widder. Die Charaftereigenschaften, die der aite Astrologe den Widdermenschen gab, müßte demnach der heutige Astrologe den zwischen dem 20. April und dem 20. Mai Geborenen verleihen. Entsprechend ilegen die Verhältnisse beim Aszendent, das ist das Tierkreisbild, das zur Geburtstunde aufgeht. Während für den Astrologen bereits die Sirsterne der Jungfrau am Ofthorizont sichtbar werden, steigen in Wirklichkeit erst die Sterne des Löwen empor. Der Astrologe umgeht das hier dargesteilte Disemma, indem er sagt: Es kommt nicht auf das Sternbild, sondern auf das Zeichen an. Dabei wird unter Zeichen das Sternbiid verstanden, in dem die Sonne stehen wurde, wenn die Erdachse keine Prazessionsbewegung aussuhren wurde, wenn aiso der gruhlingspunkt noch im Widder läge. Gelbstverständiich ist dieser Unterschied, den der Astroioge zwischen Sternbiid und Zeichen macht, nur eine Hilfsmaßnahme, die getrossen werden mußte, da die astroiogische "Wissenschaft" die Bewegung des Frühlingspunktes verschiafen hat. Wie ist es zu verstehen, daß die Charaktereigenschaften eines Menschen, die einst die Firsterne des Widders gegeben haben sollen, heute von den Sirsternen der Sische "ausstrahien"?

Der Wahn der Sterndeuterei springt auch bei den erst später entdeckten Pianeten Uranus (1781) und Neptun (1846) deutisch in die Augen. Wie brachte es der Astrologe sertig, daß er vor der astronomischen Entdeckung dieser zwei Pianeten deren Einsiuß unbeachtet iassen konnte? Hätte der

Astrologe nicht bereits lange vor 1781 merken müssen, daß er bei der Stellung der Horostope gewisse "Strahlen" noch vernachlässigt? Rachdem diese beiden Planeten von astronomischer Seite gemeldet waren, erscheinen sie nun auch in der astrologischen Literatur. Uranus tritt als Ubeltäter aus; Reptun hingegen ist außerordentlich launenhaft, bald gut und bald böse. 1930 wurde durch Slipher der 9. große Planet entdeckt, der den Ramen Pluto erhielt. Jur Zeit wird man sich wohl in astrologischen Kreisen noch nicht klar darüber sein, für welche Geschehnisse Pluto die Verantwortung trägt.

Wann wird dieser für das 20. Jahrhundert unwürdige Justand, der ein Derbrechen an der Geisteswelt unserer Zeit bedeutet, sein Ende sinden? Wie lange werden noch berustätige Astrologen ihren Mitmenschen das Geld aus der Tasche loden und unter dem Deckmantel "Wissenschaft" ihren Bertrug fortsehen? Ersreulich ist die Heststellung, daß im Ortspolizeibezirk Berlin am 1. Mai 1934 eine Derordnung erlassen wurde, nach der die Stellung des Horostops, das Kartenlegen und die Traumdeutung verdoten sind. Wir wollen hoffen, daß bald ein ganz Deutschland ersassendes Geseh mit diesem Unsug endgültig ausräumt. Selbstverständlich ist es aber auch die Pflicht eines seden anderen Staates, entsprechend gegen eine derartige Kulturgefahr vorzugehen.

## Yoga

Poga ist, wie schon der Name sagt, nichts Deutsches, sondern kommt aus Indien, dem Cande des Verfalles eines Volkes nordischer Rasse. Es sind das sehr verschiedene Abungen, die zu "Konzentration" und Gottzerleben sühren sollen. Da man uns mit so auffällig verrückten Abungen und Stellungen, wie sie die indischen Poghi betreiben, nicht kommen kann, macht man sie "westeuropäisch" zurecht als "Atemübungen", "Konzentrationsübungen", "psychotechnische Abungen". Man beginnt auch nicht damit, daß sie gleich Gotterleben bringen sollen, man preist sie als Seilmittel an, zur Besserung der Gesundheit, als Weg zu Ersolg, andere zu beherrschen und sein "Glück" zu machen, sa sogar, um auf der Olympiade Höchsleistungen erreichen zu können. — In einer Ankündigung "Poga als Seilweg" heißt es:

"Dabel ergeben sich bedeutsame Dergleiche zwischen dem Sellweg der Doga und der Psiodosanalpse und Psychotheraple des Westens, die geeignet sind, sowohl auf den Doga wie auf die tiessten Intentionen der Osychotheraple neues Licht zu wersen. Diese Vergleiche führen zu der Frage, welche praktische Bedeutung der Poga haben könnte im Aingen des Westens um eine neue, zur Seelensührung vertleste und erweiterte Psychotheraple."

Das sind ganz ähnliche Worte, wie sie uns aus dem Schrifttum der Eranos-Gesellschaft entgegen klingen (siehe "Am zeiligen Quell Deutscher Kraft" Folge 14/35, S. 562) und weist in die Bestrebungen der "Ost-Westlichen Symbolik und Seelenführung" — Seelenführung: durch wen?

<sup>1)</sup> Dergl. 3. B. Robert genfeling, Kleine Sternkunde. Kosmos-Derlag.

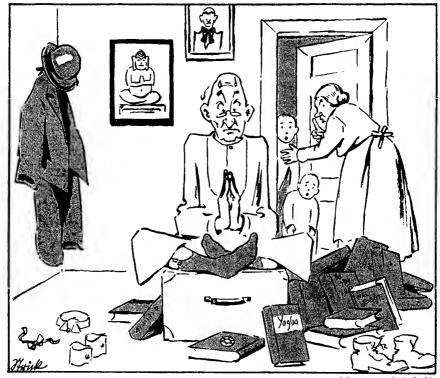

Zeichnung von 3. G. Strid

# Künstliche Derblödung durch "Übungen"

Fast alle Okkuitlehren behaupten, durch besondere Abungen die Menschen zur Weishelt zu führen und zu einem ganz besonderen Gotterleben, zu dem wir ohne solche Abungen nicht sählg wären. Mit einem Fremdwort werden solcherlei Abungen, besonders im Jesuitenorden, "Exerzitien" genannt, oder neuerdings allerwärts auch "psychotechnische" Abungen, sosern sie sich nach alten Indischen Vorschristen richten auch "Poga-Abungen", oder "arischer Poga" oder "indogermasnischer Poga" usw.

Weil jeder gesunde Mensch sein Gotterleben, ob er es nun so nennt oder nicht, in innerer Sammlung erwachen sleht, weil er sich bei Kunste und Naturgenüssen auf das Gebotene sammeit, "konzentriert", so glaubt man, man könne eine derartige "Sammlung" auch "üben", Gotterleben künstlich herbeisühren oder vorbereiten. Dies ist einer der bisdssanissen Irrtümer der Menschenzgeschlechter überhaupt; denn nichts kann so unmöglich durch Absichtlichkeit, durch übung se vers wirklicht werden als ein Gotterleben, das so spontan ist wie alles Göttliche.

Die Gehelmmächte, die in Wirklichkeit eine Derblödung der Menschen und ein wehrloses zörigs werden mit ihrer Dressur erstreben, haben aber sicherilch an dieser Irrlehre deshalb sestgehalten, weil solche "Konzentrationübungen" ersahrunggemäß auch eine ganze Keihe großer Dortelle für sie hatten. (Aus "Industertes Irresein durch Okkultehren" von Dr. Mathibe Ludendorss)

#### Der geheimnisvolle Geisterbeschwörer

Ein Märchen von Eliv Biese

Es war einmai ein König. Der hatte ein über die Maßen herrliches Cand. Bunte Walber waren ba und welfe Berge, blaue Sluffe, grune Wiefen und goldene Kornselder, und gang oben — wo das Königrelch zu Ende war das brausende Meer.

Mitten hineingestreut zwischen Waid und Seid waren viele Dörser und Städte. Die Dorshäuser hatten hohe Strohdacher und die Stadthäuser rote Biegeldächer. Denn sonst hätten ja die häuser nichts von der schönen Weit

zu sehen bekommen.

Blumen wuchsen überall, so bunt wie der Regenbogen, sogar mitten auf bem Marktplat! - Die Vogei sangen und die Sonne schien, und alle

Menschen waren frel und stol3.

Elnes Tages kam ein fremder Mann in dies schone Cand. Es gefiei ihm nicht mehr in seiner Zeimat. Denn da war nur geiber Wüstensand, und keine Biumen muchsen bort. Die Zäuser hatten keine Dacher, fle waren alle kopfios. Was hätten sie da auch wohl betrachten sollen? Sand und ödes Bestein war alles, was dort zu sehen war.

Die Menschen im grunen Cand betrachteten den Fremden mit großem Erstaunen. Alemand mochte Ihn ielden. Er sah auch zu unhelmisch aus. Selne Augen funkeiten wie giühende Rohlen in dem geiblichen Gesicht, sein schwarzer Bart war so wiid wie ein Unkrautgebusch, und über seine Ohren hingen zwel lange Loden herab, die wie Korkenzieher aussahen.

Und einen Rock hatte er! Der hing fast bis auf den Erdboden herunter.

Auf dem Kopf aber trug er elnen schwarzen Schornstein.

Dem Fremden gesiel es gar gut in dem schonen Land. Er beschioß, da gu bieiben. Alis er aber merkte, daß die Menschen ihm aus dem Wege gingen, weil sle ihn nicht leiden konnten, ärgerte er sich schrecklich. Er schnitt sich ble Coden und ben wilben Bart ab, warf felnen Schornstein weg und zog solche Kleider an, wie die Menschen im Waldiand alle trugen. Da bachten einige, die immer wie im Traum herumilesen, er wäre vielleicht doch einer aus ihrem Voik? Andere aber — besonders die Frauen witterten Gefahr. Sle trauten ihm nicht. - Und immer noch mleben bie Waibleute den Fremden. — Er iebte ganz still und allein für sich. Aber helmilch lernte er ble Lieder, dle sle sangen, und von ferne hörte er Ihren Beschichten zu. - Juset faßten bie Menschen Jutrauen zu bem Fremben. Und viele hatten gang vergeffen, daß er von weither gekommen war. Da lachte er sich ins gaustchen und dachte bei sich: "So, jett ist es so weit!" Er sandte heimlich Botschaft an seine Volksgenossen, daß sie auch tommen sollten in dies schöne Land. Die aber machten sich schon vorher möglichst unkenntilich, damit sie sich besser einnisten könnten. Run bauten sie — ohne daß irgend jemand im Waidland etwas

merkte — ein sehr sonderbares zaus mitten aus einer einsamen Waidswiese, tief verborgen unter hohen Bäumen. Das Zaus hatte gar kein einsziges Fenster und auch kein Dach. Es sah aus wie ein riesiger Würsei. Die Zaustür war aus schwerem Eichenhoiz. Das machte einen vertrauenersweckenden Eindruck und iieß die fremde Würselsorm vielleicht vergessen.

Als das Jaus fertig war, ging der "Baumeister" zum König und sagte: "Guten Tag, Herr König. Ich bin der berühmte Geisterbeschwörer Astro Offuitus. Ich kann die Geister der Toten herbeirusen. Sie können Euch dann die Zukunft sagen und Euch weise Ratschiäge erteilen. — Hättet Ihr nicht Lust, der mächtigste König der Welt zu werden? — Die Geister wissen mehr als wir. Soilten sie Euch nicht dazu helsen können?" —

Das war nun eine lockende Aussicht! — Nach kurzem Besinnen sagte der König: "Gut, ich will sehen, was du kannst. Aber wehe dir, wenn du die Unwahrheit gesagt hast!" — Da schwur Astro Okkuitus mit ausgehobenen Sänden: "Bei meiner Ehrlichkeit! so wahr ich Euer Bestes will, so wahr kann ich Geister beschwören!"

Da giaubte ihm der König. — "Morgen Abend, wenn es dunkel ist, hole ich Euch ab, herr König", sagte Astro. "Die Geister kommen am siebsten im Dunkeln."

Der König konnte kaum die Zeit abwarten. Am andern Abend machte er früher ais sonst zeierabend mit dem Regieren. Aber er iegte seine Krone nicht — wie gewöhnlich — auf den Nachttisch. Bei so einer wichtigen Sihung woste er sie aufbehaiten.

Endlich trat Aftro Okkultus ein. Nun konnte die Fahrt in den Waid iosgehen. Aftro durfte neben dem König in der goldenen Kutsche sitzen. Die Freunde des Königs aber mußten auf dem Rücksit Piat nehmen. Und der Kutscher mußte fahren, wohin ihm Aftro besahi. — Zuiett hieiten sie vor dem geheimnisvollen Würselhaus, das ties im Schatten der hohen Akazienbäume iag.

Astro geieitete den König und dessen Freunde hinein. Zuerst war es ganz stockdunkel drinnen. Aber Astro zündete schneii drei Räucherkerzen an, die ein trübes Dämmeriicht verbreiteten. Sie steckten in einer Glaskugel. Das Licht gab der Kugel einen geheimnisvolisgespenstischen Schimmer.

Der König nahm Piat auf einem eigens angefertigten Ihron. Darüber war er hoch befriedigt. Die Freunde sedoch bekamen nur gewöhnliche Stühie, aber gepoisterte.

Junachst sah der König nichts weiter als eine biäulich schimmernde Kacheiwand. Sie schillerte wie Meeresgrund und zimmeisbiäue, wie Perismutter und Bernstein. Diese Wand war wie ein seitsames Märchenwunder.

Der König wartete. Alies schwieg. Astro stand abseits, schaute die Wand an und iächeite, schiau und blöde zugieich.

Endlich sagte er zum König: "Herr König, weichen von Euren versstorbenen Ahnen soii ich rufen?" —

Etwas erschrocken und erregt flüsterte der König: "So ruse meinen Oheim, den großen König."

Astro Okkultus neigte sich zur Erde, hob die Arme, als wolle er etwas

greisen und rief dreimai: "Erscheine, großer König!"

Bitternd lauschte der König. — Ein flüchtiger Schatten kam und verschwand. Dann horte man eine dumpse, ferne Stimme sagen: "Sier bin ich.

was wiisst du von mir?" — "Frage ihn!" besahi Astro dem König. Da sragte der König, was er tun soile, um der mächtigste König der Welt zu werden. — Die Kerzen flackerten. Die Giastugel sunkelte in spies iendem licht. Da hörte der König wieder die geheimnisvolle Stimme aus der gerne:

"Hofus Astrologos, Polus Propagandos. Ordo Templi Orientis. Rosenkreus Om Katatonis.  $\mathfrak{Om} - \mathfrak{Om} - \mathfrak{Om} -$ Astro, Astro, fomm! Aftro Okkuitus sei immer dein Rat! Aftro Okkultus weihe jur Tat!"

Der König schwiste Angst. Er war beinah ohnmächtig vor Entsehen. Nichts hatte er begriffen. Nur, daß er Aftro Okkultus immer um Rat fragen soile. — Darum machte er den Beisterbeschwörer schleunigst zu seinem ersten Ratgeber und suhr dann — völlig erschöpst — mit seinen Freunden nach Sause. Sein bester Freund woilte ihn beruhigen. Aber er hörte nicht aus ihn.

"Ich habe es ja selbst erlebt!" stöhnte er. —

Astro Offultus aber blieb noch in seinem Würselhaus. Als ber Wagen mit dem König verschwunden war, schioß er eine Geheimtur auf, die hinter der biaulichen Racheiwand verborgen war, um seinen Biutsbruder zu befreien.

"Wie hast du gemacht beine Sache so fain!" lobte er ihn. "Du sollst haben einen guten Dosten, da ich nun bin geworden die rechte gand vom König. - Mad' ich dich zum Obergeist. Wird zweifeln der Konig, werden wir machen eine neue Geisterbeschwörung. Ru! haben wir erst ben König in unfre Cowenkläuen, werden wir bald haben sein Gosim-Volk!" -

Es kam nun eine schimme Zeit über das ganze Land. Aber eines Tages entdeckte ein kuhner Beid, der gerade auf der Drachenjagd war, das

.. Beifterhaus".

Er schlug die Tür ein, weil ihm das Haus verdächtig vorkam, ging hinein und untersuchte aues. Da fand er die doppelte Wand mit dem Beheimraum hinter der Geisterwand. Er stieß mit seinem Schwert danach, daß sie prasseind zusammensiel.

Seit jener Zeit ift es aus mit dem Beifterbeschworen. Wenn es aber jemand wagen sollte, wieder neue Beisterhäuser zu bauen, der bekommt es

mit dem Drachentöter zu tun!

#### Willkommene Geschenke zur Deutschen Weihenacht! General Ludendorff und Erou Dr. Mathilde Ludendorff: Weihnachten im Lichte der Rasseerkenntnis gehestet -,60 RM., 32 Geiten, 14. und 15. Taufend, 1935 General Ludendorff: Der totale Krieg geheftet 1,50 RM., Ganzleinen 2,50 RM., 120 Seiten Dr. Mothilde Ludendorff: Aus ber Gotterfenntnis meiner Werfe gehestet 1.50 RM., Ganzieinen 2.50 RM., 144 Seiten, 11. - 20. Taufend, 1935 Triumph des Unsterblichkeit willens ungefürzte Doilsausgabe, geh. 2,50 RM., Ganzieinen 5,- RM., hoizfrei, Oftav, 422 Seiten, 21 .- 24. Taufend, 1935 Der Seele Ursprung und Wesen 1. Teil: Schopfunggeschichte ungefürtte Dolfbausgabe 2,- RM., Bangleinen 4.- RM., holgfrei, Großoftav, 108 Seiten, 8. - 13. Taufend, 1934 2. Teil: Des Menschen Seele gehestet 5,- RM., Ganzieinen 6,- RM., holzfrei, Großoktav, 246 Seiten, 8. und 9. Taufend, 1935 3. Teil: Selbstschöpfung geheftet 4,50 RM., Ganzieinen 6,- RM., holzfrei, Großoktav, 210 Seiten, 4. und 5. Taufend, 1933 Der Seele Wirken und Bestalten 1. Teil: Des Rindes Seele und ber Eltern Umt Banzleinen 6,- RM., holzfrei, Großoktav, 384 Seiten, 10.-12. Taufend, 1935 2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter Eine Philosophie der Geschichte ungefürzte Dolfsausgabe geh. 3. - RM., Bangleinen 6 .- Rin., holgfrei, Großoltav, 460 Seiten, 4.-8. Taufend, 1934 Bur Welhenacht ericeint: 3. Teil: Das Gottlied der Völker Eine Philosophie der Rulturen. "Műtter" 2 Kunstmappen von sina Richter mit je 5 Kunstreproduktionen von Zeichnungen von Lina Richter, mit Begleitworten von Dr. Mathilde Ludendorff . . . $46 \times 35$ cm Preis 1 Mappe mit 5 verschiedenen Bildern (1-5 od. 6-10). Preis 1 Mappe mit 10 verfchiedenen Bildern . . Deutsche Volksmärchen - Sabeln und Schwänke Zusammengestellt von frit zugo Zoffmann, Bilber von 3 G. Strid gehestet 2,50 RM., geb. 3.50 RM., 104 Seiten, babei 15 Seiten Bilber Wir bitten um Beachtung des hier beigelegten vollständigen Verlogsverzeichniss. das auch alle übrigen bei uns erfchienenen Bucher und Schriften aus unferer Welts anschauung enthält. Sie find burch fämtliche Buchhandlungen zu beziehen. Lubenborffs Derlag G.m.b.z. München 19

